

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

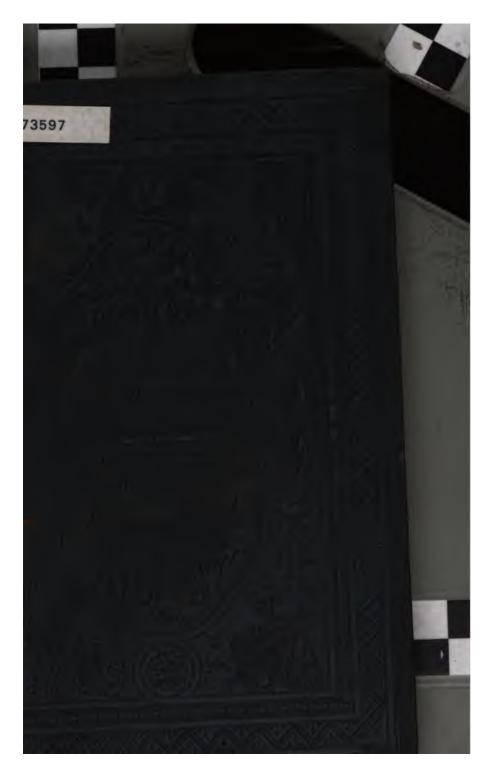

# Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete

Einzeldarst " ziehender g D

jaft, in anachgelehrten eiz.

Jede Ganze. – räumen. und gro: Format 15—20

at 20 hlossenes Zwischenes Papier Druck und Band füllt

Jeder B

gebunden

PRESENTED BY

#### RICHARD HUDSON

PROFESSOR OF HISTORY

Das 1

1888-1911

burch besse !löst werben soll, dem seinem seinen seinen seine der Hispanschiete der Wissenschaft vom Standpunkte der heutigen Forschung aus befriedigende Aufklärung, Belehrung und Anregung zu bieten, wird hiermit der allgemeinen Teilnahme empsohlen. Für unsere Sammlung ist vorläusig ein Umsang von zwei = bis dreihundert Bänden in Aussicht genommen, von denen seder einzelne ein Ganzes sürscha, zugleich aber einen Bause des Unternehmens haben wir jene Zweizielung, welche als herrschende unverkennbar durch die moderne Wissenschungsgrunde gemacht. Die facht hindurchgeht, zum obersten Missenschaften die eleisson wie

en und die historifgen Wissenschaften, die gleichsam wie ne Inseln immer mehr fruchtbares Land anseten und

G 48

selbst widerstrebende Disziplinen an sich heranziehen, werden, wie sie im Leben der modernen Wissenschaft selbst die Herrichaft angetreten haben, auch in unserem Werke, welches dieses Leben klar abspiegeln will, die beiden großen Hauptgruppen der systematischen Einteilung bilden. Die rein abstrakten Wissenschaften, welche eine dritte Gruppe bilden könnten, werden wir keineswegs aus unserem Werke ausscheiden, aber nicht sowohl vom bogmatischen als vom historischen Standpunkte aus beseuchten. Und dies aus dem Doppelgrunde, weil in einem Teil dieser Wissenschaften, wie z. B. in der Mathematik, ein anderes Wissen als ein durchaus vollständiges Fachwissen nicht denkbar ist, während in einem andern Teile, wie in der Metaphysit, positive Wahrheit nur insoweit, als es auf innere Geschichte ankommt, zu bieten ist.

Bir bemerken nur noch, daß wir die Länder- und Völkerkunde, die als selbständige Wissenschaft immer bedeutsamer hervortritt und die naturwissenschaftliche und historische Elemente in sich schließt, in unserem Plane deshalb der großen Gruppe der historischen Wissenschaften angereiht haben, weil der Hauptgesichtspunkt, von dem die Methode dieser Wissenschaften ausgeht, nämlich die territoriale Abgrenzung, ein historischer ist.

Im Folgenden geben wir einstweilen die Grundzüge der Einteilung nach einem vorläufigen Plane, und bemerken, daß eine detaillierte Aufstellung der Themata balbigst nachfolgen wird:

## a) Die Naturwissenschaften

werben durch zahlreiche interessante Themata, in anziehender gemeinverständlicher Form bearbeitet, aus dem Gebiete der

Astronomie, Geologie, Geognosie, Physik, Chemie, Meteorologie, Zoologie, Botanik, Medicin und des Bergwesens bertreten fein.

## b) Die historischen Wissenschaften

sollen in all ihren Zweigen berücksichtigt werden, interessante Schilberungen ber bebeutenbsten Berioden aus ber

Weltgeschichte, Länder- und Völkerkunde und der Culturgeschichte und Darftellungen aus der Philologie, Jurisprudenz, Nationalökonomie, Philosophie sind in Aussicht genommen. Eine Reihe von Bublikationen aus der Kunstgeschichte sind geplant, welche lückenlos dem Stande der heutigen Forschung entsprechend zur Darstellung gebracht werden sollen.

Aus diesen Andeutungen, denen ein im Einvernehmen mit hervorragenden Fachgelehrten spickmatisch augelegter Plan zu Grunde liegt, dürste sich zur Genüge ergeben, daß wir in der That eine wissenschaftliche Bibliothet anstreben, welche — die Teilnahme des gebildeten Publikums vorausgesett — die im Eingange dieser Ankündigung gekennzeichneten Aufgaben erfüllen, in allen Teilen frommen und nüten, in ihrer Gesamtheit aber einen geistigen Bau von dauerndem Werte bilden wird.

Die außerorbentliche Wohlfeilheit diefer Einzelwerke bietet auch dem Minderbemittelten, der fo oft vor den hohen Preisen wissenschaftlicher Werke zurückschreck, die erwünschte Gelegenheit, sich auf einem bestimmten Gebiete gründliche und ausgiedige Belehrung zu sichern. So hoffen wir denn durch unsere Bibliothet ein Bilbungsmittel zu schaffen, das in der großen, nie endenden Schule der Erwachsenen eine würdige Stellung einnimmt, das von den Wissenden gutgeheißen, von den Gebildeten und Bilbungsbedürftigen gerne angenommen wird, und den weitesten Kreisen des deutschen Boltes zugänglich gemacht ist.

### Bunadft werden erscheinen:

Gindely, A., Geschichte des dreißigjährigen Krieges in drei Abteilungen.

I. 1618—1621: Der böhmische Aufstand und seine Bestrafung.

Etwa 290 Seiten. Mit zahlreichen sehr interessanten historisch beglaubigten Abbildungen von Schlachten und Städten; Portraits jener Männer, die in der gewaltigen Seschichts-Spoche zu einer historischen Bedeutung gelangten, wie Ferdinand II., Friedrich V., Bethlen und Tilly.

Alcin, Dr. Herm. 3., Allgemeine Witterungsfunde.

Etwa 290 Seiten. Auch dieses Wert ist mit zahlreichen, vorzüglich ausgeführten Abbilbungen und Taseln ausgestattet.

·

# Das Wissen der Gegenwart

Deutsche Universal-Bibliothek für Gebildete

### V Band:

# Geschichte des dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

von

Anton Gindeln.



Leipzig, 1882. Perlag von G. Frentag. •

<del>-</del> .



Kaifer Ferdinand III.

# Geschichte

hea

# dreißigjährigen Krieges

in drei Abteilungen

von

Anton Gindeln.

### III Abteilung:

Der schwedische Krieg seit Gustav Adolfs Tode und der schwedisch-französische Krieg

bis zum westfälischen Frieden 1632 bis 1648.

mit 9 Doppelvollbildern und 3 Porträts in golgflich.



Leipzig, 1882. Perlag von G: Frentag. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt.

# Erstes Kapitel.

| Die Egerer | Katastrophe |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

|      |                                                                                                                      | Seite    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I.   | Oxenstierna organisiert auf den Konventen zu Heilbronn und Franksurt am Main die protestantischen Streitkräfte       | 1        |
| II.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                              | 6        |
| III. | Das Treffen von Steinau. Der Krieg in Subdeutschland. Der                                                            | 17       |
| IV.  | Der Raijer entschließt sich gegen Balbstein aufzutreten. Die                                                         | 20       |
| v.   |                                                                                                                      |          |
| VI.  | mit Sachsen                                                                                                          | 24<br>31 |
| Į    | Zweites Kapitel.<br>Jie Schlacht bei Hördlingen und der Prager Friede.                                               |          |
| I.   | Der Franksurter Konvent und das Bündnis der sechs Kreise .                                                           | 35       |
| II.  | Die Schlacht bei Nördlingen und ihre Folgen                                                                          | 40       |
| III. | Die Verhandlungen Frankreichs mit den Generalstaaten, mit dem Herzog von Lothringen, mit den vier oberen Kreisen und |          |
|      | mit Schweden                                                                                                         | 44       |
| IV.  | Die Friedensverhandlungen in Leitmerit und Pirna                                                                     | 48       |
| V.   | Die Verhandlungen über die Annahme des Friedensentwurfes                                                             | 55       |
| VI.  | Abschluß des Friedens in Prag und Inhalt desfelben                                                                   | 58       |
| ΊΙ.  | Die Berhandlungen über die Annahme des Prager Friedens                                                               |          |
|      | namentlich mit Schweden                                                                                              | 64       |

# Drittes Kapitel.

| Ð           | lie Wahl Ferdinands III auf den deutschen Chron                                                                      | 1          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | und der Tod Ferdinands II.                                                                                           |            |
| I.          |                                                                                                                      | eite<br>74 |
| II.         | Die Bemühungen Frankreichs zur Stärkung seiner Allianzen .<br>Der Krieg im Jahre 1685. Die Berhandlungen Frankreichs | 14         |
|             | mit Bernhard von Weimar, mit Schweden und Beffen-Raffel .                                                            | 77         |
| III.        | Der Krieg des Jahres 1636. Schlacht bei Wittstock                                                                    | 84         |
| IV.         | Der Reichstag von Regensburg. Die Wahl Ferdinands III.                                                               |            |
|             | Tod Ferdinands II                                                                                                    | 88         |
| V.          | Die kaiserliche Familie                                                                                              | 93         |
|             | Viertes Kapitel.                                                                                                     |            |
| D           | lie steigende Übermacht Frankreichs (1637—1643).                                                                     |            |
| I.          | Ferdinand III und seine Heirat                                                                                       | 97         |
| II.         |                                                                                                                      | 103        |
| III.        | Die Berhandlungen Bernhards von Beimar mit Frantreich,                                                               |            |
|             |                                                                                                                      | 112        |
| IV.         | Die Berhandlungen des Raisers mit der Landgräfin von Kassel.                                                         |            |
| **          |                                                                                                                      | 118        |
| v.          | Der Krieg in Deutschland im Jahre 1640 und 1641. Berhands-<br>lungen mit den Belsen. Brandenburgs Neutralität        | 107        |
| VI.         | Der Aufstand in Katalonien und Portugal und die Unruhen in                                                           | 127        |
| ٧           |                                                                                                                      | 131        |
| VII.        | Der Krieg des Jahres 1642. Tod Richelieus und Ludwigs XIII.                                                          |            |
|             | ,                                                                                                                    | 136        |
|             | Fünftes Rapitel.                                                                                                     |            |
|             | Die letten Kriegsjahre (1643-1648).                                                                                  |            |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |            |
| I.<br>II.   | , ,                                                                                                                  | 144<br>150 |
| 11.<br>111. | Der Kurfürst von Baiern im Kampse mit den Franzosen in                                                               | 190        |
| 111.        |                                                                                                                      | 154        |
| IV.         |                                                                                                                      | 158        |
| v.          | Der Baffenstillstand zwischen Baiern, Frantreich und Schweben                                                        |            |
|             | und seine Folgen                                                                                                     | 161        |
| VI.         | Der Feldzug des Jahres 1647                                                                                          | 164        |
| VII.        | Der Feldzug des Jahres 1648. Eroberung der Kleinseite Prags                                                          | 167        |

### Sechstes Rapitel.

### Die westfälischen Friedensverhandlungen.

| I.   | Der Frankfurter Deputationstag. Die Eröffnung des Kongref=  |     |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|
|      | fes zu Münfter und Donabrud. Etikettestreitigkeiten         | 174 |
| II.  | Beginn der eigentlichen Friedensverhandlungen am 11. Juni   |     |
|      | 1646. Forderungen der Franzosen und Schweden. Trautt=       |     |
|      | mansdorffs Wirksamkeit                                      | 179 |
| III. | Bertragsentwurf zwischen dem Kaiser und Frankreich. Ber-    |     |
|      | handlungen über die einzelnen Bunkte des Vertragsentwurfes  | 188 |
| IV.  | Unterzeichnung des Friedens. Inhalt desfelben. Urteile über |     |
|      | denselben                                                   | 197 |
| v.   | Die Durchführung des Friedensschlusses                      | 208 |
|      |                                                             |     |

### Siebentes Rapitel.

### Die heeresverhaltniffe im Laufe des Bojahrigen Krieges.

Anwerbung des Hecres. Bereidigung auf die Artikelbriefe. Unterabteilungen der Regimenter. Die frühere und spätere Besoldung. Die Naturalverspflegung. Entwicklung der Chargen. Aufstellung der Truppen im Kampfe. Uniformierung. Die Fahne. Der Troß. Plünderung der Bauern und Bürger. Die allseitige Bedrückung. Wie verwenden Offiziere und Soldaten ihren Raub? Die Verwüstungen des Krieges. Die dabei verübten Grausankeiten.

### Abbildungen.

Raiser Ferdinand III. Titelbisd.
Axel Oxenstierna, schwedischer Reichskanzler. Seite 36.
Schlacht bei Wittstod im Jahre 1636. Seite 85.
Leipzig zur Zeit der Belagerung im Jahre 1637. Seite 105.
Der Reichstag von Regensburg im Jahre 1640. Seite 121.
Schlacht bei Breitenseld im Jahre 1642. Seite 137.
Isan Armand du Plessis, Kardinal und Herzog von Richelieu. Seite 140.
Schlacht bei Jankau am 6. März 1645. Seite 150.
Das kaiserliche und schwedische Feldlager bei Eger im Jahre 1647. Seite 164.
Prag zur Zeit der Belagerung durch die Schweden im Jahre 1648. Seite 170.
Das Friedensmahl in Rürnberg im Jahre 1649. Seite 210.
Endailtige Kriedensunterzeichnung am 26. Aumi 1650. Seite 211.

### Dorwort.

Indem ich mit diesem dritten Bande die Geschichte des 30 jährigen Rrieges abichließe, bemerke ich, daß ber Drud berfelben ichon mahrend meiner im Februar nach Rom unternommenen Studienreise fast vollendet war und ich sonach nicht mehr meine im vatifanischen Archive angestellten Forschungen verwerthen konnte. In der Waldsteinstrage fand ich manches ergänzende Material vor, namentlich belehrte mich eine Korrespondenz des päpstlichen Runtius am Wiener Hose, des Kardinals Rocci, daß Piccolomini an der Spite berjenigen Oberften ftand, die fruhzeitig jum Raifer hielten, und daß er es mar, ber die Gegenverichwörung im Beere gegen Baldftein leitete. Die Berhandlungen, die in Bien jum Sturge des Feldherrn geführt wurden, liegen ziemlich flar vor, weniger find wir aber über die fich vorbereitenbe Berbindung zwischen ben taiferlichen Oberften unterrichtet. Doch burfte es nicht lange bauern, das wir auch hierin flar feben werben, da ein bewährter Balbsteinforicher die betreffenden Korrespondenzen zur Bublifation vorbereitet.

Die Forschungen in Rom bewiesen mir von neuem die Richtigkeit der allbekannten aber nur zu häufig von den Sistorikern vergessenen Thatsache, daß man für die Bolitik eines Staates die richtigkte Erklärung und zureichendste Rechtsertigung in den Archiven desselben sindet. Ich habe im
vatikanischen Archiv den Beweis gefunden, daß der Kapsk aus seiner ursprünglich bloß unfreundlichen und eifersuchtigen zu einer übelwollenden Besinnung gegen die Sabsburger burch ben Streit um bas mantuanische Erbe veranlaßt murde und daß die Bratenfionen, die Spanien dabei erhob und die von dem Raifer willig unterftutt wurden, auch den freundlichsten Papft feindlich aufgeregt hatten. Die eingehenbe Schilberung bes mantuanischen Streites wird eine ber wichtigften Aufflarungen für die Geschichte jener noch mit fo vielem Dunkel umgebenen Beit liefern und man tann bald um fo bedeutendere Aufschluffe erwarten, als zu gleicher Beit mit mir auch herr Dr. Bieper fich mit bemfelben Gegenstande beschäftigte und bas Resultat feiner Studien in einer Geschichte des Bontifitats Urbans VIII verwerthen will.

Indem ich jum Schluffe megen mancher Drudfehler um Entschuldigung bitte, will ich eines finnftorenben, ber am Schluffe ber Ginleitung zum erften Bande (9. Zeile von unten) stehen geblieben, besonders Erwähnung thun; es soll da "seine (und nicht sein) Borgänger" heißen. Ich wollte auf die Bäpste des Mittelalters und nicht auf den Borgänger Urbans VIII anspielen.

Die wichtigeren Drudfehler bes zweiten Banbes find:

S. 57. Beile 10 von unten ift zu lesen 1623 ftatt 1632. S. 113 Beile 11 von oben ist zu lesen Bötrau statt Pütrau. S. 274 Beile 4 von unten ist zu lesen Lauenburg statt Linneburg. Mehrmals ift irrthumlich Barmalbe ftatt Barmalb angegeben.

Brag im Juli 1882.

Der Verfaffer.

## Erstes Kapitel.

## Die Egerer Katastrophe.

- I. Ozenstierna organisiert auf den Konventen zu Heilbronn und Franksurt am Main die protestantischen Streitkräfte. II. Dänische Friedensvermittlung. Waldsteins verräterische Pläne. Seine Zerwürsnisse mit Wazimislian wegen Aldringen. III. Das Tressen von Steinau. Der Krieg in Süddeutschland. Der Kall von Regensburg. IV. Der Kaiser entschließt sich gegen Waldstein aufzutreten. Die Stellung Spaniens zu Waldstein. V. Das Pilsner Bündnis. Die letzten Verhandlungen Waldsteins mit Sachsen. VI. Die Ermordung Waldsteins in Eger.
- Wäre das deutsche Staatswesen nicht auf das tiefste aufgewühlt und zerrüttet gewesen, so hätte der Tod Gustav Abolfs die Bedeutung Schwedens alsbald auf ein geringes Mag beschränkt, so aber konnte der Staatskanzler Drenftierna, der mit seiner ganzen Klugheit und Energie in die Bresche trat, hoffen, daß er wenigstens einen Teil der Blane seines verstorbenen Rönigs und herrn ins Werk seben werde, vorausgesett, er werde über die Kräfte Deutschlands in ähnlicher Weise wie dieser verfügen können. Dies beabsichtigte er zunächst durch die gutwillige Bustimmung der Reichstände zustande zu bringen und da er des Beifalls der kleineren Fürsten, die mit Schweden ein enges Bundnis abgeschlossen hatten, gewiß war, so tam es nur auf Sachsen und Brandenburg an. Um den Stier bei den Hörnern zu packen, reiste er nach Dresden, wo er am ersten Weihnachtsfeiertag ein= traf und ohne viel Federlesens seine Forderungen vorbrachte. Er erklärte, daß wenn der Krieg weiter geführt werden follte,

Ginbeln, Biabriger Rrieg. III.

entweder Schweden das alleinige Direktorium über die gemeinsschaftlichen Truppen eingeräumt werden müsse, oder Kursachsen neben Schweden höchstens das Direktorium über die eigenen Truppen führen dürse. Wenn die protestantischen Reichsstände mit diesen Bedingungen nicht einverstanden wären, so sollten sie sich über eine den Schweden zu leistende "Rekompens", die aber nicht in Geld bestehen dürse, einigen, dann wollte sich Schweden zurückziehen und den Reichsständen die Ordnung ihrer Ansgelegenheiten überlassen.

Keine dieser Bedingungen war nach dem Geschmacke des Kurfürsten, der jetzt um keinen Preis dulden wollte, daß Schweden noch länger die angemaßte Kolle spiele, welche auf den Untersgang des alten deutschen, dem Kurfürsten von Sachsen ebenso wie dem von Baiern teuern Staatswesens gerichtet war. Ebensowenig wollte er den Schweden jene "Rekompens" zugestehen, die sie forderten, nämlich Pommern und Magdeburg; wenn ihnen Land und Leute bewilligt werden sollten, so sollten die Kathosliken beides hergeben und nicht Kurbrandenburg und Kursachsen, von denen der eine es auf Pommern, der andere auf Magdeburg abgesehen hatte. Die Antwort, die Drenstierna in Dresden ershielt, war demnach ausweichender Art, man wollte sich nicht eher erklären, als dis man sich mit Brandenburg beraten hätte.

Drenstierna reiste nun nach Berlin, wo er dieselben Forsberungen vorbrachte und wenigstens nicht in so fühler Weise verabschiedet wurde wie in Dresden. Der Kurfürst war damit einverstanden, daß er die protestantischen Reichsstände zu einem Konvente zusammenberuse, was Johann Georg nicht gestatten wollte, weil er dieses Recht für sich in Anspruch nahm, und ebensowenig lehnte Georg Wilhelm eine reale "Rekompens" für Schweden ab, wenn er gleich Pommern hievon ausnehmen wollte. Weiter gingen jedoch seine Zugeständnisse nicht und wie viel selbst zu diesen die Aussicht auf eine Verbindung des Kurprinzen mit Christine von Schweden beigetragen haben mag, lassen wir dahingestellt. Orenstierna sah ein, daß er mit Kurbrandenburg ebensowenig

zum Ziele kommen könne wie mit Sachsen und beschloß deshalb sich auf eigene Füße zu stellen, selbständig einen Konvent der evangelischen Stände zu berusen und ihnen die Frage vorzulegen, in welcher Weise sie sich Schweden weiter anschließen und zu welcher Entlohnung sie sich verstehen würden. Diese Beschlüsse wollte er dann trotz und gegen Sachsen verteidigen und durchsführen. Iohann Georg begab sich unterdessen gegen Ende Fesbruar zu einer Zusammenkunft mit seinem brandenburgischen Kollegen, dei der er schärser als früher betonte, daß man Schweden nicht die gebietende Rolle einräumen und ihm nicht das Recht zur Berufung eines Konvents überlassen dürse, wähsend Georg Wilhelm auch jetzt seiner vermittelnden Anschauung treu blieb, so daß sich die Kurfürsten trennten, ohne sich über einen entscheidenden Entschluß geeint zu haben.

Der schwedische Reichskanzler teilte seine Aktion in zwei Anstatt einen gemeinsamen Konvent aller protestantischen Reichsftunde zu berufen, beschloß er zuerst die vier oberen Kreise in Heilbronn zu versammeln und erst wenn die Verhandlungen daselbst einen guten Fortgang genommen haben würden, auch die beiden sächsischen Kreise nach Frankfurt am Main zu berufen. Der Konvent, der in Heilbronn Mitte März (1633) sammentrat, wurde von allen betreffenden Reichsständen besucht und einigte sich nach mehrwöchentlichen Sitzungen über den Abschluß eines Bundnisses mit Schweben, vermöge bessen Drenftierna das Direktorium übertragen wurde, doch sollte er sich in allen militärischen Angelegenheiten bes Beirates eines aus ben Kreisständen zu wählenden Ausschuffes, eines sogenannten cousilium formatum bedienen. Kür die Ausruftung und Instand= haltung einer entsprechenden Armee, welche den Schweden und ben Kreisständen verpflichtet sein sollte, sollten die letteren Sorge tragen. Reinem Reichsftand wollte man Neutralität zugestehen. sondern jeden als Feind behandeln, der sich dem Bündnisse nicht anschließen würde. In Beilbronn erschien auch ein Abgesandter Ludwigs XIII, ber Marquis von Jeuquières und dieser schloß oder erneuerte vielmehr das alte Bündnis zwischen Frankreich und Schweden, wonach sich ersteres zur weiteren Zahlung der Subsidien im Betrage von einer Million Livres verpflichtete und die Liga preisgad, wenn sie sich nicht zur Neutralität versstehen wolle. Oxenstierna hatte solchergestalt alles erreicht, was er erreichen komte.

Bon Heilbronn begab sich der Reichstanzler nach Frankfurt am Main, wo er seine Magregeln zur Berufung eines Konvents der beiden sächsischen Kreise traf, um diese zum Anschlusse an das Heilbronner Bündnis zu bewegen. Bevor derselbe noch zu= sammentrat, erschienen Gesandte des Landgrafen von Darmstadt bei ihm, um die Anerkennung der Neutralität ihres Herrn zu verlangen, der so der angedrohten Bergewaltigung zu entgehen Es fam zu einer von Drenstierna mit leidenschaftlicher Heftigkeit geführten Unterredung, in der er das Reutralitätsge= such rundweg ablehnte und dem Landgrafen höchstens einen furzen Termin bis zur weiteren Entschlickung zugesteben wollte: werbe der Landgraf dann nicht nachgeben, so würde er seine Besitzungen mit Heeresmacht überfallen lassen. Als der Tag von Frankfurt näher ruckte, suchte der Kurfürst von Brandenburg seinen Kollegen von Sachsen für die Beschickung desselben zu gewinnen, ja noch mehr, er wollte ihn sogar bereden, dem Heil= bronner Bundniffe beizutreten, welches Schweden bas alleinige Direktorium übertrug, da er selbst durch einen zu ihm abgeschickten französischen Gefandten halb und halb dafür gewonnen worden war. Johann Georg, der gerade damals die wichtigsten Berhandlungen mit Waldstein führte, befolgte den Rat nicht, weil er die beutsche "Libertät" nicht zum Schaden kommen lassen moll te.

Der Konvent trat anfangs August (1633) in Franksut zussammen und wurde von einigen Vertretern der vier oberen Kreise, dann von den obers und niedersächsischen Kreisständen, aber nicht von Kursachsen beschickt und schloß sich dem Heilbronner Bündsnis rückhaltloß an. Schweden wurde also mit dem Direktorium

bekleidet, ihm Zahlungen und Proviant zur Instandhaltung der Armee versprochen und alles genau geregelt. Dem Landgrafen von Darmstadt wurde die Neutralität nicht bewilligt und so mußte er sich in die ihm auferlegten Leistungen fügen. stierna hatte burch bas Seilbronner und Frankfurter Bundnis die Verfügung über die Mittel der protestantischen Reichsstände mit Ausnahme Kursachsens erhalten und konnte den Krieg getrost weiter führen, bis es ihm gelang ihn durch einen paffenden Frieden Die Lage ber Schweden befestigte sich auch noch zu beendigen. badurch, daß sie über die Einfünfte der von ihnen besetzten fatholischen Stifter verfügten und bemnach fast halb Deutschland sich tributär machten, infolge welcher Umstände sie und ihre Verbündeten über zahlreiche, wohl ausgerüstete Truppenkörper ge-Horn stand in Schwaben, der Rheingraf Otto Ludwig am Oberrhein, der Bfalggraf Chriftian von Birkenfeld am Mittelrhein und im Elfaß, ber General Baudiffin kommandierte am Nieberrhein. In Weftfalen und Riedersachsen befehligten Wilhelm von Heffen-Raffel, Georg von Lüneburg und General von Anhphausen größere Truppenkörper; eine bedeutende Heeresabteilung befand fich unter bem Kommando des Herzogs Bernhard von Weimar, der in Franken sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte; in Schlesien endlich standen die sächsischen und brandenburgischen Truppen verstärkt durch ein schwedisches Korps. allen diesen Truppenabteilungen waren die hohen Bosten meist von Schweden besetzt und diese begannen nun in berselben schamlosen Beise ben Krieg nur als ein Mittel zu ihrer eigenen Bereicherung anzusehen, wie dies die italienischen und spanischen Offiziere im kaiserlichen Heere jahrelang gethan hatten. Beispiel wirkte ansteckend auf das übrige Beer und so dürfen wir uns nicht wundern, wenn unter bemselben eine Art Berschwörung entstand, durch die es seines Lohnes in voraus gewiß sein wollte. Am 30. April (1633) verpflichteten sich die sämt= lichen Offiziere und Soldaten, ben Degen nicht eher zu ziehen, als bis ihnen der ruckständige Sold und die versprochene BeIohnung sicher gestellt sein würde, welche Bedingung sie dem General Horn und dem Herzog Bernhard von Weimar schriftlich übergaben. Oxenstierna war ansangs darüber empört, mußte sich aber zulet entschließen, den Unzusriedenen Ländereien im Werte von viesen Millionen Gulden, die den Katholisen wegesnommen waren, einzuräumen. Auch Bernhard von Weimar verslangte seinen Lohn und da seine glänzenden Feldherrngaben seine Bitte dringend besürworteten, so verstand sich Oxenstierna zur Besriedigung derselben und übertrug ihm das Herzogtum Franken (20. Juli 1633). Man empfand es zu allen Zeiten nicht bloß auf katholischer, sondern auch auf protestantischer Seite als eine Schmach, daß ein Fremder diese Geschenk aus fremder Hand ans nahm.

II. Gegen die protestantischen Truppen kämpsten die Kaiserslichen in Schlesien unter dem Kommando des Marradas, am Niederrhein und in Westfalen kommandierte der Graf Gronsseld die ligistischen Truppen und wurde von den Spaniern unterstützt; gegen Horn und Bernhard von Weimar verteidigten sich die kaiserslichen Truppen unter Aldringen und die bairischen unter Maxismilian. Zu allen diesen kam die Waldsteinische Armee, die im Winter 1632/33 in Böhmen durch neue Werbungen verstärkt wurde.

Walbstein hatte sich, wie wir erzählt haben, von Lügen zurückgezogen und war dann nach Hinterlassung von Besatungen
in einzelnen sesten Plätzen nach Böhmen gegangen, um daselbst
zum größten Tammer des Kaisers das Winterlager aufzuschlagen.
In Prag setze er ein Kriegsgericht ein, welches das Verhalten
zahlreicher Personen wegen ihrer bei Lützen bewiesenen Feigheit
untersuchen sollte. Els Offiziere und vier gemeine Reiter wurden
insolge des Urteilsspruches enthauptet, neun Knechte gehängt
und dieses Urteil auf demselben Platze vollzogen, wo die Exekutionen im Jahre 1621 stattgefunden hatten. Glänzend dagegen
waren die Belohnungen, die Waldstein densenigen zu teil werden

lich, die sich bei Lügen hervorgethan hatten; mehrere Ariegsleute bekamen hohe Gelbsummen, Holke sogar eine Herrschaft zugewiesen. Im Laufe des Winters machte der kaiserliche Oberfeldherr die größten Anstrengungen, um die zahlreichen Lücken in seinem Heere zu ergänzen, damit er im Frühjahr doppelt und dreifach stärker als jeder seiner Gegner hervorbrechen und den Sieg an seine Fahnen fesseln könnte.

Nicht so zuversichtlich war der Kaiser. Der Tod des Schwebenkönigs erfüllte ihn anfangs mit großen Hoffnungen, allein biefelben zerrannen, als er sah, daß Waldstein die gunftige Lage nicht ausnutte, sondern sich sogar nach Böhmen zurückzog und so die eigenen Mittel aufzehrte, statt die des Jeindes zu schmälern. In Wien machte sich beshalb eine große Friedenssehnsucht geltend und man war gern bereit, die Vermittlung anzunehmen, zu ber sich Dänemark und der Landgraf von Darmstadt anboten. Der Landgraf suchte den Frieden zu fördern, weil er fich nur bann vor seinem Kasseler Better und vor den Schweden sicher fühlte und Dänemark sah sich burch jeden Gewinn, den Schweden auf deutschem Boden machte, in seiner Existenz bedroht und hatte deshalb die Unternehmung Guftav Abolfs ununterbrochen, wenn auch erfolglos angefeindet. Der Landgraf reiste auf die Einladung des Kaisers nach Leitmeritz, traf da mit den beiden faiserlichen Gesandten dem Abt von Kremsmünster und dem Freiherrn von Questenberg zusammen, welche ihm mitteilten, daß sich der König von Dänemark als Vermittler angeboten habe und angenommen worden fei und daß man in Breslau mit den Friedensverhandlungen in den ersten Tagen des Monats Mai (1633) beginnen wolle. Der Landgraf verlangte zuerst Aufflärung über drei Buntte: wie sich der Raifer zu der von Schweben verlangten Entlohnung verhalten, ob er den Pfalzgrafen resti= tuieren und endlich wie er die evangelischen Stände bezüglich bes Restitutionseditts zufrieden stellen werde? Die Erklärungen, welche die kaiserlichen Gesandten über den letzten Punkt abgaben, zeigten, daß eine Einigung zwischen ben streitenden Parteien

möglich war; bezüglich bes Bfalzgrafen versprachen fic, daß seinen Rindern ein Teil seiner Besitzungen zurückgegeben werden sollte, aber in bezug auf die Schweden erklärten sie nicht gehörig instruiert zu sein. Im Falle die Friedensverhandlungen zu einem gedeihlichen Abschluß gelangen würden, stellten sie dem Kurfürsten von Sachsen den Besitz des Stiftes Magdeburg in Aussicht. Der Landgraf beeilte sich nun, den Kurfürsten von dem Inhalt ber faiserlichen Zugeständnisse in Renntnis zu setzen und dieser war von denselben so befriedigt, daß er sämtliche protestantischen Stände Deutschlands einlud, sich an ben Berhandlungen in Breslau zu beteiligen, wodurch er dem von Drenftierna nach Heilbronn berufenen Konvente die Spite bieten wollte. Brandenburg wurde von dem Landgrafen nach Breglau eingeladen und ber Termin des Zusammentrittes vom Raiser auf Wir bemerken, daß später abermals eine den 3. Juli verschoben. Berschiebung eintrat, daß der Kaiser die Instruktion für seine nach Breslau abzuschickenden Gesandten Trautmannsdorff, Questenberg und Gebhard erft am 26. August 1633 ausfertigte, daß die Unterhandlungen aber trotdem nicht ihren Anfang nahmen. weil Waldstein mittlerweile solche auf eigene Faust mit Sachsen eingeleitet hatte und diese den Kurfürsten so beschäftigten, daß ihm die dänische Vermittlung gleichgiltig wurde.

Wenn sich Walbstein gegen die vom Kaiser angebahnten Verhandlungen gleichgiltig zeigte, so konnte man ihm dies als Feldherrn, der große Siege zu erkämpsen hoffte, nicht besonders verübeln, allein hinter seiner Gleichgiltigkeit barg sich etwas anderes als die Hoffnung auf Sieg, hinter ihr lauerte der Verrat. Die einzelnen Fäden, aus denen derselbe zusammen gesponnen wurde, hier hervorzuheben, ist nicht möglich, dazu bedarf es einer eingehenden, mit zahlreichen zum großen Teil noch unbekannten Dokumenten belegten Arbeit, auf deren späteres Erscheinen wir in vorhinein verweisen. Wir bemerken nur, daß unsere Beschuls bigungen hauptsächlich auf folgenden Gründen beruhen: erstens auf der nicht wegzuleugnenden und den Kaiser bedrohenden Vers

bindung, die Waldstein ursprünglich mit Guftav Abolf durch den Grafen Thurn unterhielt, welche Verbindung er später aufgab; zweitens auf den Berhandlungen bes Grafen Kinstis mit dem französischen Gesandten Feuguieres, in denen sich Balbstein erbot, den Raifer preiszugeben, wenn ihm Böhmen agrantiert würde; brittens auf den Berhandlungen Waldsteins mit Arnim, aus benen wir seine Blane nicht etwa burch eine Mittelsperson, sondern von ihm selbst kennen lernen und erfahren, daß er dem Kaiser Friedensbedingungen vorzuschreiben gedachte, auf die dieser unmöglich eingeben konnte; viertens auf den Lügen. mit denen Waldstein die Verhandlungen mit Kursachsen vor dem faiserlichen Sofe bemäntelte und die ben größten Berbacht gegen ihn weden müssen, da sie durchaus nicht notwendig waren, wenn er es ehrlich meinte; und endlich fünftens auf bem Bestreben, die ligistische Armee zugrunde zu richten, damit er allein über Die katholischen und kaiserlichen Streitkräfte verfügen könne. zelne dieser Behauptungen werden durch die folgende Erzählung näher beleuchtet und zum Teil erwiesen, den Beweis aller überlaffen wir unferem späteren ausführlichen Werke.

Während der kaiserliche Feldherr an der Verstärkung seiner Armee in Böhmen ruhig fortarbeiten konnte, weil ihn niemand angriff, bemühte fich horn im Berein mit Baner, in Schwaben feften Tuß zu faffen und rudte Bernhard von Weimar aus Franken gegen die Donau vor. Gegen Horn stand Aldringen, gegen Bernhard von Weimar die Streitfräfte Maximilians. Der letztere ersuchte Waldstein dringend um Verstärkung für Alldringen, statt einer solchen erhielt dieser aber den Befehl, sich nach Ingolftadt zurudzuziehen und da so lange zu warten, bis man hinreichend gerüftet sein werde, um dem Keinde zu begegnen. Albringen konnte biefem Befehle nicht nachkommen, ba fich Sorn mit Bernhard vereint hatte, er mußte den Ruckzug gegen die Donau aufgeben und sich auf Dachau und München zurückziehen. In der zweiten Hälfte des Monats April schickte Walbstein endlich die verlangten vier Regimenter nach Baiern

وسير محيده ازر وشوشاه بيبوانج كالوام فؤاموه ومروروم الراب and the Control of the state of جهيرياني جريبسيه سوا وشهر مدري المرام الراديد والمنافق والمنافق والمنافق والمتعارضين والمنافق and a few amounts of the fact of the first of un an amun an lead onto Lorentia 🕃 🔾 🧺 range jegger ver her beginne bij til 1988 i and an inchesion are the following the best stated Richer Green und der ligen wererbreite da ber Forth groß and the following for the ten and total following that Bereit Britania et el la region de la Rocharta forta de la companya della companya della companya della companya de la companya della company Aufriche von ihm Honistel Kommische führt des Gefring المنتقلية فالمنتاخ ويجال ومسروبة سرواء والأدار والإدار بالروادية an eller in eine Marie Meigen Com Karre drefte Bedemalmaim almain a ratein Beriebe ein Focher fie bis de in fre mit eines eguesa aga

Bie Schuld, daß die genannte "Ordinanz" von Waldstein nicht gesindert wurde, lag nicht an Ferdinand, er hatte seinem kehergeneral den entsprechenden Auftrag gegeben und wiederholte benselben, als der bairische Gesandte seine Klagen und Drohungen vordrachte. Der Kaiser erklärte zwar dem Gesandten, er könne nicht glauben, daß dem Aldringen dermaßen die Hände gebunden seien, daß er dem Kursürsten nicht einmal zur Berteidigung beshilslich sein dürse, aber was half diesem der kaiserliche Unglaube, wenn thatsächlich der Feind Tag für Tag einen andern Ort angreisen durste und Aldringen undeweglich stehen blieb oder dem Feinde sogar auswich. Gern bereit seinem Freunde Maximilian behilslich zu sein, schickte der Kaiser den Obersten St. Julien nach Schlesien ab, wo sich eben das kaiserliche Hauptsquartier befand und ließ seinen Feldherrn dringend um die Ansberung der Ordinanz ersuchen. Diesmal gab Waldstein nach, triumphierend schrieb St. Julien, daß der Herzog dem Abringen besohlen habe, den Weisungen des Kursürsten in allem zu geshorchen.

Der Wunsch Maximilians war also erfüllt, seinen Rlagen bie Spite abgebrochen und das aute Einvernehmen schien hergestellt. Allein es schien nur so und machte einer desto größeren Entfremdung Blat. Es stellte sich nämlich wenige Tage später heraus, daß der Befehl an Aldringen nicht so gelautet habe, wie St. Julien versicherte, ober wenn ja, daß er noch am felben Tage geändert wurde. Denn thatsächlich lautete die "Ordinanz", nach der sich Aldringen zu richten hatte, dahin, daß er "keine Belagerung vornehmen und dem Jeinde keine Schlacht liefern solle, möge ihm auch das Gegenteil befehlen, wer da wolle". Daß Aldringen dem Kurfürften auf diese Beise nicht mehr helfen konnte als früher, ergiebt sich von selbst. Der Grund für diese Handlungsweise, durch die Waldstein sowohl den Kurfürsten von Baiern wie den Kaiser totlich verleten mußte, ist nur in den verräterischen Verhandlungen zu suchen, die er gleichzeitig mit Sachsen und Frankreich angeknüpft hatte.

Walbstein war, nachdem er den Winter in Prag zugebracht hatte, am 3. Mai aufgebrochen, hatte sich bei Königgräß mit Gallas vereint und war dann nach Schlesien gezogen. Wan berechnete

feine Urmee auf 50 000 Mann, boch verfügte er in Schlefien jedenfalls nicht über diese Bahl, da er Holfe mit einem Armecforps nach dem westlichen Böhmen abgeschickt hatte. Die Sachsen. Brandenburger und Schweden, die von Arnim, Burgsdorf und Thurn befehligt wurden, geboten nur etwa über 24 000 Mann, und so konnte der kaiserliche Feldherr mit ziemlicher Wahrschein= · lichkeit auf einen vollen Sieg hoffen. Er rückte gegen Schweidnit vor und ftieg ba auf die feindliche Armee, statt aber ben erwarteten und von den Katholiken sehnlich gewünschten Schlag zu führen, schickte er den Grafen Trefa an den sächsischen Generallieutenant und ersuchte ihn um eine Zusammenkunft. folgte dem Rufe in Begleitung des Oberften Burgsborf und fo fand am 6. Juni jene denkwürdige Unterredung statt, die den Ausgangspunkt der verräterischen Berbindungen Baldsteins bildet. Der kaiserliche General stellte sich als Verteidiger der Glaubens= freiheit hin und war erbötig, die Friedensverhandlungen mit dem Gegner auf der Grundlage einzuleiten, daß alles in den Buftand vor dem Jahre 1618 restituiert und den Schweden einige Sicher= heitspläte auf deutschem Boden für die geleisteten Dienste ein= geräumt werben follten.

Mit diesen Bedingungen konnte sich der Kaiser versöhnen, wenn sie nicht gegen ihn gemünzt waren und nicht etwa die Restitution der konsiszierten Güter in Böhmen, Mähren und Österreich in sich schlossen. In der Unterredung mit Arnim und Burgsdorf wurde dies nicht ausdrücklich gesagt, wenigstens bemerkt Arnim in seinem Berichte nichts davon und dies Schweigen ist jedenfalls bedeutsam, aber trozdem meinte es Waldstein mit dem Kaiser nicht ehrlich. Noch bevor die eben geschilderte Unterredung stattsand, hatte sich nämlich der Graf Kinsky, ein Beretrauensmann Waldsteins, bei dem französsischen Gesandten Feuguieres eingesunden, der sich von Heilbronn nach Dresden verstügte, um Kursachsen zum Anschluß an das Heilbronner Bündenis zu bewegen, und teilte diesem mit, daß Waldstein sich gegen den Kaiser erheben und ihm Böhmen entreißen wolle und dazu

bie Zustimmung und Hilfe Frankreichs wünsche. Nicht genug bamit, trat der kaiserliche General zu gleicher Zeit in Untershandlungen mit Thurn und brachte es auch mit ihm zu einer Art von Abschluß. Über diese letztere Unterhandlung haben wir nur indirekte Berichte und können also nur vermuten, daß sich Waldstein bei der Behauptung Böhmens der Mithilse der böhsmischen Exulanten bedienen wollte und ihnen dasür die Restitution ihrer Güter andot. Nach Wien schried Treka, um den Verhandlungen mit Thurn alles Auffallende zu benehmen, daß der letztere mit den 8000 Mann, die er im Dienste Schwedens kommandierte, zum Kaiser übergehen wolle. Wenn etwas, so kann diese derbe Lüge den Beweis liesern, daß die Verhandlungen mit Thurn nur zum Nachteil des Kaisers geführt wurden.

Inwieweit Arnim und Burgsdorf von diefen den Raifer betreffenden Absichten Waldsteins schon jest unterrichtet wurden, ist nicht bekannt, jedenfalls war es ihnen nicht verborgen, daß er ce mit dem Kaiser nicht ehrlich meine. Sie schlossen einen Waffenstillstand auf 14 Tage ab und begaben sich jeder zu seinem Herrn, um über die gemachten Antrage Bericht zu erstatten. Um turfachfischen und am brandenburgischen Sofe fanden nun Beratungen barüber ftatt, ob man sich mit den Anerbietungen aufrieden stellen solle oder nicht, aber an keinem von beiden griff man entschlossen und energisch zu und so verfloß der Waffen= ftillstand, tropdem daß er bis zum 10. Juli verlängert wurde. ohne daß man mit den Verhandlungen zum Abschluß gekommen Drenstierna war zuerst durch die Nachricht von den Waffenstillstandsverhandlungen unangenehm berührt; als er später die dem Raiser feindlichen Gesinnungen Waldsteins erfuhr, sagte er zu dem bei ihm weilenden französischen Gefandten Lagrange aur Ormes, daß es zwar scheine, als ob ber kaiserliche General mit seinem Herrn brechen und sich Böhmens bemächtigen wolle, daß man aber seinen Versicherungen nicht eher Glauben schenken bürfe, als bis er sich irgendwie gebunden habe (15. Juli 1633). In Wien nahm man die Nachricht von dem Waffenstillstand sehr übel auf und ärgerte sich um so mehr, als Waldstein davon und von den eingeleiteten Verhandlungen nicht selbst Kunde gegeben, sondern die Verichterstattung dem Gallas übertragen hatte. Im Heere selbst wunderte man sich nicht wenig, daß er seine Übermacht nicht besser ausnüße und über den Feind hersalle. Da die wenigsten an Verrat dachten und doch nach einer Erklärung für seine Fahrelässische sich seine Fähigkeiten Mis die Verlängerung des Waffenstillstandes dis zum 16. Juli nach Wien gelangte, machte sich bei einigen hervorragenden Personen die Meinung geltend, man solle ihn unter irgend einem Vorwand von dem Oberkommando entsernen, aber man war sich zu sehr bewußt, daß man den Versuch nicht ohne die höchste Gesahr anstellen könne und zögerte deshalb damit.

Nachdem Maximilian von Baiern erfahren hatte, welches frivole Spiel Waldstein mit ihm durch die angeblich für Al= bringen geänderte Ordinanz getrieben hatte, erschöpfte er sich nicht in nuplosen Klagen, sondern beantragte bei den katholischen Rurfürsten, daß sie sich mit vereinten Bitten an den Raiser wenden und denfelben abermals um die Absetzung Waldsteins ersuchen sollten. In der betreffenden Bittschrift sollte geradezu gesagt werden, daß eine so unbeschränkte Vollmacht, wie sie Waldstein über das Heer habe, infolge der er sich um keinen der kaiserlichen Befehle zu kummern brauche, unbedingt nicht zuläffig sei und alles zugrunde richten musse. Es scheint nicht, daß diese Bittschrift dem Kaiser übergeben wurde, um so energischer suchte sich Maximilian wenigstens bezüglich Aldringens zu seinem Rechte zu verhelfen. Er befahl seinem Gesandten in Wien, Richel, vom Kaiser kategorisch die Unterstellung Aldringens unter sein Kommando zu begehren, widrigenfalls er genötigt sein würde, sein Interesse in anderer Weise zu wahren, er wiederholte also abermals die Drohung seines Abfalls. Ferdinand leate die Forderung Maximilians seinem Kriegs- und seinem geheimen Rate vor und da fich beide Kollegien für diefelbe aussprachen,

so "bat" er seinen Obergeneral, dem Bunsche bes Kurfürsten Bu genügen, doch scheint es, daß er in seiner eigenhändigen Buschrift später das Konzept änderte und anstatt des Wortes "bitten" das Wort "befehlen" brauchte. Am 1. August wurde der Brief abgeschickt und umgehende Antwort erwartet, da aber bis zum 12. keine kam, so wurde der Graf Schlick, der Brafident des Hoffriegerates, am Abend desfelben Tages an Waldstein abge-Schlick follte fich nicht nur für die Befriedigung der íchictt. bairischen Wünsche verwenden, sondern auch über den Stand der Kriegsangelegenheiten genau informieren, mit dem Obergeneral über die passendste Verwendung des aus Italien unter dem Rommando des Herzogs von Feria heranruckenden spanischen Hilfsheeres Rat pflegen, dann aber — was das wichtigfte ift - sich bei "Gallas und Biccolomini" bessen versichern, daß sie "wenn mit dem Herzog von Friedland um feiner Schwachheit willen (Waldstein litt wiederholt und empfindlich am Podagra) oder sonst eine Veränderung erfolgen sollte, für alle Fälle" stets treu und beständig bleiben würden.

Inwieweit Schlick alle diese Aufträge erfüllte, wissen wir nicht anzugeben, nur bezüglich des ersten ist uns bekannt, daß es ihm ebenso ging, wie dem Obersten St. Julien. Dem Kaiser ließ Waldstein entbieten, er lasse dem Aldringen freie Hand zu thun, was er wolle, nur eine Hauptbelagerung möge er nicht unternehmen. Dem Obersten Ruepp, den Maximilian in gleicher Angelegenheit zur selben Zeit an Waldstein abgeschickt hatte, gab er aber eine abschlägige Antwort und nach dieser richtete sich Aldringen. Gründlicher konnte der General seine Verachtung gegen Ferdinand nicht bethätigen, als durch diese wiederholte Doppelzüngigkeit.

Wie abschätzig er jedoch über die Thatkraft des Kaisers urteilen mochte, so konnte er sich doch nicht verhehlen, daß dieses Benehmen auch eine Lammesgeduld erschöpfen und Ferdinand zu den äußersten Schritten verleiten konnte. Da er aber seines Heeres gewiß zu sein glaubte, so schenkte er diesem Gedanken um

so weniger Beachtung, als er den Zeitpunkt gekommen wähnte, wo er die Maste abwerfen konnte. Er hatte Arnim neuerdinas um eine Unterredung ersucht und mit ihm am 22. August einen Waffenftillstand auf vier Wochen abgeschlossen, welchen Beschluß er aufrecht erhielt, obgleich Graf Schlid, ber einen Tag später antam, gegen benfelben protestierte. Gegen Arnim äußerte Waldstein diesmal, daß er seine Waffen gegen den Kaiser kehren (!), das freie Wahlrecht bezüglich der böhmischen Krone herstellen und die unter Holtes Kommando stehenden Truppen den Schweden gegen den Kurfürsten von Baiern zur Disposition stellen wolle. Arnim reifte von Schlesien zu ben Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen, um sie von diesen Anträgen in Kenntnis zu setzen, und ging bann zu Orenstierna, mit bem er in Gelnhausen zu= sammentraf. Der Reichskanzler war mit den Mitteilungen zu= frieden, meinte aber, daß Balbstein zuerst aus seiner Reserve beraustreten muffe, bann konne er jeder Hilfe gewärtig fein. Wir bemerken, daß die Verhandlungen zwischen Waldstein und den Gegnern des Raifers aus diesem Grunde auch jetzt nicht zum Ziele führten. Der Rurfürft von Brandenburg jagte damals dem französischen Gesandten Baron de Korté — und er mag für seine Mitteilung sich auf die Angaben Waldsteins berufen haben — daß letterer sich nicht dirett gegen den Raiser erklären, sondern ihn so lange reizen wolle, bis er ihm selbst eine Beranlaffung zum offenen Bruche geben werde. Bei der Langmut Ferdinands war nicht abzuseben, wann dieser Zeitpunkt eintreten mürbe.

Die Nachricht von dem neuen Waffenstillstande verstärkte in Wien den immer höher anwachsenden Unwillen gegen Waldstein. Als der spanische Gesandte den Kaiser persönlich frug, worauf die neuen Verhandlungen mit Arnim beruhten, mußte Ferdinand zu seiner Beschämung gestehen, daß er nichts Näheres wisse. Diese Beschämung und die Überzeugung, daß sein Feldherr es nicht ehrlich mit ihm meine, veranlaßten den Kaiser zu einer Verfügung, die einem Bruch der mit Waldstein abgeschlossenen

Kapitulation gleich zu achten ist. Einer ber Punkte berselben lautet wie erinnerlich dahin, daß der Kaiser sich jeder Einfluß= nahme auf daß Heer enthalten und allfällige Beschle nur an Waldstein richten werde. Jett ließ der Kaiser direkt an Aldringen den Besehl ergehen, sich dem Kommando Maximisians unterzusordnen und nur größere Belagerungen zu vermeiden. Gegen Waldstein konnte Ferdinand diese Eigenmächtigkeit damit entsichuldigen, daß sein Besehl nur eine Wiederholung desjenigen sei, den er angeblich selbst an Aldringen abgeschildt habe.

III. Da Sachsen und Brandenburg die gemachten Anerbietungen nicht mit beiden Händen ergriffen, fühlte Walbstein die Notwendigkeit gegen die kaiferlichen Feinde einen Schlag zu führen. Die Sachsen hatten sich aus Schlesien in ihr eigencs Gebiet zurudgezogen, worauf Balbstein den Gallas nach Böhmen schickte, um einen möglichen Einfall in dieses Land abzuwehren. Er selbst stand den Schweden, die von Thurn kommandiert wurben, bei Steinau gegenüber und versuchte nun einen Angriff, ber von dem vollständigften Erfolge gefront wurde (am 11. Dftober 1633). Die Nachricht von diesem Siege langte in der Nacht in Wien an und wurde dem Kaiser unmittelbar hinter-In der Freude über denselben, weil dadurch seine Aweisel an Waldsteins Treue beschwichtigt wurden, eilte er zu Eggenberg, der in der Burg wohnte und pochte an der Thur seines Schlafzimmers an. Als Eggenberg erwachte und die Stimme bes Raisers erkannte, erfaßte ihn ein furchtbarer Schrecken, seine Phantafie zauberte ihm das Bild jener heimlichen und plötlichen Hinrichtungen vor, wie sie die Konige mitunter über ihre Minister verhängten. Die Überzeugung, die er von der perfonlichen Berzensgüte des Kaisers hatte, verscheuchte wohl seine Angst und noch mehr that dies die folgende Erzählung, allein er bezahlte die gutgemeinte Überraschung mit einer Krankheit, die zulett mit einem äußerft heftigen Podograanfall endete.

Waldstein verließ nach dem Sieg bei Steinau Schlesien und ging in die Lausit, wo er Görlitz und Bauten einnahm,

während seine leichten Reiterscharen bis Berlin streiften. Seine Stellung war wieder günstiger als vorher und im Bertrauen auf dieselbe wollte er eine neue Berbindung mit den beiden Kurfürsten anknüpsen, von derselben aber die Schweden außeschließen. Für den Fall, daß daß Bündnis mit Sachsen und Brandenburg zustande käme, verlangte er von ihnen daß Oberstomando über ihre Truppen; an dieser Bedingung scheiterte (Ende Oktober) die Einigung abermals, zu der sonst die beiden Kursürsten gerne bereit gewesen wären. Daß Waldstein später nochmals mit Kursachsen anknüpste, dazu trug eben so sehr sein Ehrgeiz, wie daß allmählich zu einem Bruch sich steigernde Zerswürsnis mit dem Kaiser bei.

Im Guben Deutschlands hatten sich indessen die Dinge fo entwickelt, daß Aldringen und die bairischen Truppen sich dem aus Italien heranrudenden Feria anschlossen und nach Schwaben zogen, wo ihnen Horn und Bernhard von Weimar entgegentraten. Beide Heere beobachteten einander durch einige Tage, darauf brachen Aldringen und Feria auf, setzten über den Rhein und befreiten Breisach von einer mehrmonatlichen Belagerung. schwedische Armce trennte sich jett, der eine Teil unter Horns Rommando zog den Keinden nach und ging an den Oberrhein. ber andere unter Bernhard von Weimar zog aber längs der Donau abwärts, um durch die Bedrohung von Böhmen oder von Öfterreich ben Berzog von Friedland zum Rückzug aus ber Laufik zu nötigen. Als Maximilian von der veränderten Marschrichtung Bernhards Runde bekam, war er um München besorgt, ba er bem Herzog nur den Obersten Werth mit einer unbedeutenden Truppenmacht entgegenstellen konnte, er erschöpfte sich beshalb in Bitten an den Raiser, er moge doch Waldstein befehlen, mit Gallas gegen die Oberpfalz vorzurucken, um fo ben weiteren Fortschritten Bernhards ein Ende zu machen.

Der Kaiser war bereit die entsprechenden Bitten und Besehle an Waldstein zu richten, um so mehr, als er später erfuhr, daß Bernhard gegen Regensburg ziehe, diese Stadt bedränge und nach der allfälligen Einnahme leichten Autritt nach Oberösterreich gewinnen könne. Alle Bitten des Kaisers beantwortete Waldstein damit, daß er den Bewegungen Bernhards feine Bedeutung zumesse, daß sie nur darauf berechnet seien, ihn zum Albang aus der Lausitz zu veranlassen und daß er es deshalb für nötig erachte, sich mit Gallas bei Leitmerit zu verbinden, um dem voraussichtlichen Angriffe auf Böhmen zu begegnen. Trots alledem wollte er jedoch den Obersten Strozzi mit zwanzig Reiterkompagnien nach der Donau abschicken (9. November 1633). Noch war dieser ablehnende Brief in Wien nicht eingetroffen. als ber Kaiser ben biretten Befehl an Gallas ergeben ließ, alles bei Eger stationierte Volk ohne einen weitern Befehl von Waldstein abzuwarten gegen die Donau zu schicken und dem Befehle Maximilians unterzuordnen. Zum zweitenmal erlaubte sich der Kaiser den Bruch der mit Waldstein abgeschlossenen Ravitulation und diesmal in entscheidender Weise. Gleichzeitig ersuchte Maximilian den Herzog von Feria, er möge ihm entweder Allbringen zurücklichicken ober etwa 3000 Reiter zusenden.

Während dieser verschiedenen Befehle war Bernhard von Weimar mit gewohnter Energie auf sein Ziel losgegangen, hatte fich Regensburg genähert und diese Stadt nach einer Belagerung von wenigen Tagen am 15. November zur Kapitulation genötigt. Er benütte diesen Erfolg, um der Geiftlichkeit baselbit eine Rontribution von 100 000 Thalern aufzuerlegen und seine Blunberungszüge nach Baiern, bas wehrlos vor ihm lag, auszudehnen. Ms Waldstein den Fall von Regensburg erfuhr, sah er ein, daß seine bisherigen Ausflüchte ihm nichts mehr nüten wurden; wenn er nicht die Maste ablegen wollte, so mußte er etwas gegen Bernhard unternehmen. Er schrieb deshalb dem geängstigten Kaiser, daß er mit seinem Heere aus Böhmen nach ber Oberpfalz ziehen werde, um dem Herzog von Weimar jede weitere Unternehmung unmöglich zu machen, nur verlangte er, daß Aldringen, der im Elfaß weilte, von dort abberufen werde, um sich mit ihm zu verbinden. Maximilian, der ursprünglich selbst

gewünscht hatte, Aldringen zurückzurufen, war aber jetzt dagegen, benn wenn Waldstein heranzog, war er dem Herzog von Weimar mehr als gewachsen und Aldringen hatte im Verein mit Feria genug zu thun, um Horn in Schach zu halten. Da Waldstein jedoch nur bis Cham vorrückte und dann wieder (anfangs Dezems ber 1633) nach Böhmen zurückging, so löste sich der Plan einer Vereinigung mit Aldringen von selbst.

Die auffallende Thatsache, daß der begonnene Zug acgen Regensburg wieder rudangig gemacht und die von Bernhard in ber Nähe von Cham angebotene Schlacht von Waldstein nicht angenommen wurde, konnte der letztere zum Teil damit entschuldigen, daß er sein Augenmerk auch auf Arnim richten und ihm den Einfall nach Böhmen verwehren muffe. ten sich aber mancherlei Umstände und Verdachtsgründe, aus benen ersichtlich war, daß Waldstein die Protestanten um keinen Preis mehr angreifen und die Verbindung mit ihnen zum Abschluß bringen wollte. Den ersten Grund zum Berbacht bot der Umstand, daß er die Winterquartiere in Böhmen aufzuschlagen beichloß, ftatt nach der Oberpfalz, Franken oder Sachsen vorzurücken und auf Rosten des Keindes zu leben; den zweiten, daß er an Aldringen, als diefer zu Ende November den Elfaß wegen Mangels an Lebensmitteln verließ, den strengen Befehl richtete. seine Winterquartiere nicht nach Würtemberg zu verlegen und ihn badurch nötigte, nach Baiern zu ziehen, das zum unendlichen Jammer des Rurfürsten für die Ernährung seiner Truppen aufkommen mußte; den dritten endlich der, daß er dem Obersten Sups, ber mit vier Regimentern zu Jug und einigen Reiter= kompagnien unthätig in Oberöfterreich stand und auf bessen Hilfe Maximilian hoffte, um die Streifzüge ber Regensburger Befatung zu hindern, verbot, seine Station zu verlaffen und biefes Berbot trot bes taiferlichen Gegenbefehls aufrecht zu halten Mußten diese Magnahmen, die alle den faiferlichen suchte. Interessen zuwiderliefen und trot wiederholter Mahnungen und Gegenbefehle erfolgt waren, nicht bloß den Unwillen, sondern auch den Verdacht des Kaisers reizen, so mußten sich diese Gefühle noch steigern, als wiederholte Anzeigen von den verzäterischen Verbindungen des Feldherrn in Wien einliesen. Dieseschen tamen von Brüffel und von Turin, wo man Waldstein gefährlicher Verhandlungen mit Frankreich anschuldigte, und von Gallas, der schon im Monat Oktober gegen den spanischen Agenten Navarro Zweisel an der Treue Waldsteins ausgesprochen hatte, welche Anschuldigung wahrscheinlich erst später zu den Ohren des Kaisers kam.

Der Kurfürst von Baiern hatte, als er die Nachricht von dem Rückzuge Waldsteins von Cham nach Böhmen erhielt, wie gewöhnlich Klage beim Kaifer erhoben, aber die Treue Waldsteins nicht verdächtigt. Sein Rat Richel, den er deshalb nach Wien schickte und der am 12. Dezember 1633 daselbst anlangte, wurde sogleich von Ferdinand empfangen und merkte bald aus der Sprache, die er von diesem und später von dem Fürsten von Eggenberg zu hören bekam, daß die Zeit des geduldigen Zuwartens vorüber sei. Er erfuhr von Eggenberg, daß ber Raiser Waldstein durch den Grafen Trauttmansdorff aufgefordert habe, Böhmen augenblicklich zu verlassen und die Winterquartiere auf feindlichem Gebiet aufzuschlagen; werde Waldstein diesem Befehle nicht Folge leisten, so "werbe Seine Majestät sich alsbann resol= vieren und also bezeugen, daß männiglich sehen soll, daß Ihro Majestät Herr und der Herzog ein Diener sei." Der Raiser werde um seinetwillen sich nicht zu grunde richten lassen und ebenso wolle er (Eggenberg) die Freundschaft, durch die er bis jest mit ihm verbunden war, fahren lassen, denn es heiße: "amieus Plato, amicus Socrates, amicior autem religio et patria. solution Waldsteins, daß er sich im Angesicht des Feindes (bei Cham) zurückgezogen, könne kein Mensch gutheißen." Noch hatte Maximilian keine Renntnis von dieser Entschlossenheit des Wiener Hofes, die man nach den mitgeteilten Worten als auf die Absekung Waldsteins gerichtet erklären muß, als er selbständig mit diesem Antrag hervortrat und die Instruktion Richels in bieser Richtung vervollständigte, indem er ihm auftrug, dieses Begehren direkt an den Kaiser zu richten. Als Richel mit diesem Antrag dei Ferdinand erschien, wies ihn derselbe an Eggenberg, der ihm abermals die besten Jusicherungen gab. Graf Schlick, den Richel auch besuchte, erzählte ihm, daß man im geheimen Kat schon wiederholt über die Ersetzung Waldsteins durch den König von Ungarn, Ferdinand III, verhandelt, aber noch immer keinen sessen Entschluß gesaßt habe, sondern alles die zur Rückstehr Trauttmansdorsse und seinen Bericht verschiede.

Che wir in unserer Erzählung fortfahren, wollen wir in wenigen Worten andeuten, welche Stellung die spanische Regierung zu der Waldsteinfrage nahm und welche Haltung nament= lich die spanischen Gesandten in Wien ihr gegenüber beobachteten. Es dürfte unsere Leser überraschen, daß die beiden damals in Wien akfreditierten Gesandten, der Marques von Castaneda und Jacques Bruneau, in ihren Berichten nach Spanien schon im Mai 1633 die Treue Waldsteins verdächtigten, also zu einer Zeit, wo er weder mit Sachsen noch mit Frankreich Berbindungen angefnüpft hatte. In einer Staatsratefitung, in ber biefe Angelegenheit zur Sprache kam, trat Dlivares energisch für Die Unschuld Waldsteins auf und wies alle Verdächtigungen entschieden ab; da er aber die mancherlei Nachrichten doch nicht gang verwerfen konnte, glaubte er aus ihnen den Schluß ziehen au burfen, bag Walbstein zwar fein Berrater, aber ein "Rarr" sei (!). Seine Behauptung begründete er damit, daß Baldstein sich in astrologische Träumereien vertiefe, daß er ben Abschluß eines Bündniffes zur Vertreibung der Türken aus Ronftantinopel für möglich halte und in maßloser Beije seinem Chracia frohne. In einer gewissen Beziehung gebe sich jeder Mensch mehr oder weniger närrischen Gedanken bin, man dürfe ihn aber tropbem nicht als Narren behandeln und verurteilen und so dürfe man auch Waldstein nicht gleich bes Verrates beschulbigen. — Die Abficht, den König von Ungarn an der Stelle Balbfteins mit bem Oberkommando zu betrauen, erklärte Olivares für eine ver-

fehlte, die das sichere Verderben der deutschen Habsburger im Gefolge haben wurde; Balbftein fei die Saule, auf der die Soffnung einer Besserung der traurigen Lage, der Sieg der katholischen Kirche und die Erhaltung der habsburgischen Herrschaft in den öfterreichischen Ländern allein beruhe. Durch seine Entlassung würde man sich bes schwärzesten Undankes schuldig machen, denn er allein habe im vorigen Sahre Öfterreich gerettet. Mus biefen Grunden und weil niemand an feiner Stelle fabig sei, das Oberkommando zu übernehmen, solle der Kaiser gegen seine Kehler ein Auge gubruden und fie bis auf weiteres bulben, da er doch, wie oben angedeutet wurde, nur ein Narr sei (!). Entsprechend diesem Urteile des Herzog-Grafen Olivares erging an die spanischen Gesandten in Wien die Mahnung, mit Wald= stein ein möglichst gutes Einvernehmen zu unterhalten; gleich= zeitig wurde beschlossen, ihm monatlich 50000 Gulden zur Unterstützung seiner Kriegsoperationen zuzuschicken.

Trot dieser Weisungen und Zugeständnisse lauteten die Berichte Castanedas über Waldstein in der folgenden Zeit nicht aunstiger, ig er teilte mit, daß der kaiserliche Beichtvater P. Lamormain (!) ihn ersucht habe, den Raiser felbst vor Waldstein zu warnen. Dennoch bekam der Gefandte vom König die ausdruckliche Weifung, "um feinen Breis in der Welt fich gegen Waldstein zu erklären," es sei benn, daß ber Berrat gang offen vorliegen würde. Der König schickte den früheren Gesandten am faiserlichen Hofe, Grafen Onate, nur zu dem Zwecke nach Wien, um durch ihn diese für Baldstein so rücksichtsvolle Bolitik vertreten zu lassen und die anderen Gesandten zur Ruhe zu ver= weisen. In einer an Onate gerichteten Depesche erteilte er ihm den Auftrag, zu Gunften Waldsteins auf die von Spanien in Unspruch genommene Niederpfalz zu verzichten, wenn der Kaifer ihn mit derselben entlohnen wolle. Wir bemerken gleich hier, daß Dnate nach seiner Ankunft in Wien sich ganz und gar den Anschauungen Castanedas anschloß, Waldstein für einen Berräter hielt, den Kaifer zu energischen Magnahmen gegen

ihn anfeuerte und schon im Dezember auf eigene Berantwortung bie spanischen Subsidien nicht abschiefte, sondern sie zuruckbehielt.

Rehren wir zu unserem Berichte über die Magnahmen des Wiener Hofes zurück. Nachdem sich die Sendung Trauttmansdorffs als vergeblich erwiesen hatte und Waldstein zur Räumung von Böhmen nicht zu bewegen war, beriet man sich über die weiter vorzunehmenden Schritte. Einige Freunde Waldsteins, deren er noch immer hatte, rieten von seiner Absehung ab und wollten nur seine Vollmacht eingeschränft wissen, aber dieser Ratschlag konnte als durchaus unpraktisch nicht angenommen werden. Der Raifer selbst war entschlossen, ihn abzuseken, allein er wußte nicht, wie er dies bewerkstelligen sollte und beriet sich wiederholt aber nur mit wenigen seiner Geheimräte, unter benen neben Eggenberg noch Trauttmansdorff und der Bischof von Wien genannt werden. Auch der Graf Dnate und P. Lamor= main arbeiteten mit großer Emsigfeit am Sturze Balbiteins und schlugen beide in ihrem persönlichen Verkehre mit dem Raiser ununterbrochen dieses Thema an. Ein definitiver Beschluß wurde jedoch noch immer nicht gefaßt, man hoffte vielleicht, daß Wald= itein sich selbst zur Resignation entschließen werde, nachdem ihm die abschätzigen Urteile, die man in Wien über seine Thätigkeit fällte, nicht unbekannt waren und man ihm vertraulich durch den Beichtvater der Gemahlin Kerdinands III, P. Duiroga, nahegelegt hatte, auf seinen Bosten zu resignieren. Waldstein lehnte diese Zumutung ab. aber man würde tropbem die Entscheidung noch immer hinausgeschoben haben, wenn das Vilsener Bündnis nicht zu raschen und energischen Schritten gemahnt hätte.

Waldstein hatte nach seinem Rückzuge von Cham sein Hauptsquartier in Pilsen aufgeschlagen und daselbst am 12. Januar alle seine Generale und Obersten zu einem Bankett versammelt, bei dem er im Bertrauen auf ihre Anhänglichkeit und auf die bei ihnen voraußgesetzte Überzeugung, daß sie nur in Verbindung mit ihm zur Bezahlung aller ihrer Forderungen und ihrer im Dienste des Kaisers gemachten Vorschüffe gelangen würden, ihnen eine

Schrift zur Unterzeichnung vorlegte, die man als ein Bündnis zwischen ihm und ihnen betrachten kann. Nachdem im Eingange derselben erwähnt wird, daß Waldstein wegen allerhand gegen ihn geübter Machinationen des Dienstes überdrüffig sei und abdanken wolle, aber diesen Gedanken auf die Bitten einer an ihn abgeschickten Deputation, bestehend aus einem Feldmarschall und vier Oberften, aufgegeben und das Versprechen erteilt habe, nicht ohne Vorwissen und Zustimmung der oberften Offiziere sein Amt niederzulegen und nachdem noch weiter bemerkt wird, daß diese ihn deshalb um sein Verbleiben im Oberkommando ersucht hatten, weil die Obersten nur dann eine Belohnung ihrer bisherigen Dienste zu erlangen hofften, gaben am Schluß die unterzeichneten Generale und Obersten das Versprechen ab, treu zu ihm zu halten, sich auf keine Weise von ihm zu trennen und jeden, der sich von diesem Bündnis absondern wollte, als einen treulosen Mann zu verfolgen und an seinem Leben und Gut Rache zu üben. Wenn man dieser Erklärung die mildeste Deutung gab, so bedeutete sie so viel, daß die Obersten dem Raiser das Recht verwehrten, seinen Feldherrn abzuseten, so lange ihre Forderungen nicht vollständig beglichen waren. Die Rebellion gegen das oberste Recht des Kaisers war damit ausgesprochen.

Die Nachricht von diesem Bündnisse gelangte ungefähr am 20. Januar nach Wien und machte nun allem Zögern ein Ende. Um 24. unterzeichnete Ferdinand ein Patent, durch welches Waldstein für abgesetzt erklärt und das ganze Heer zum Gehorssam gegen den Grasen Gallas verpflichtet wurde, der vorsläusig die Stelle eines Obergenerals einnehmen sollte. Fürst Eggenberg theilte diesen wichtigen Beschluß einige Tage später einer hochangesehenen Vertrauensperson mit und bemerkte dabei, daß ein ähnlicher Absetzungsbeschl gegen Waldstein schon einige Wochen vorher (!) versaßt worden sei und daß es jetzt auf die Personen ankomme, die mit der Exekution betraut worden seien, wie sie dem Besehle nachkommen würden. "Der Kaiser habe nicht vorgeschrieben, wann und wie der Beschl exequiert

werden solle, dieses mussen die Exekutoren ex ro nata schließen und sich darnach richten, ob es ohne Erwedung größerer Gefahr gewaltsam oder im andern Weg sicherer könne exequiert werden. Ihrer Majestät erwarten selbst bes Erfolges mit höchstem Berlangen und könnten jett von etlich Tagen ber vor lauter Sorge schier keinen Schlaf mehr haben, sintemal sich die Exekution so lange verweile." Aus biesen Worten ergiebt sich; daß die ver= trauten Obersten und Generale die Weisung von Wien erhalten hatten zu thun, was sie nach den Umständen für passend hielten, Walbsteins Leben also nicht zu schonen, wenn der Raiser nicht anders gegen seine Anschläge gesichert werden könnte. merken, baß bas Batent vom 24. Januar fast einen Monat später veröffentlicht wurde, es wurde also zuerst nur jenen Obersten mitgeteilt, beren Treue man ficher zu sein glaubte. Daß Dieses Batent geheim gehalten werden follte, ergiebt fich baraus, daß der Kaiser noch bis zum 13. Februar mit Waldstein in herkömm= licher Beise korrespondierte, was er doch nicht hätte thun können, wenn er ihn öffentlich als Verräter gebrandmarkt hätte. dem 13. Februar hörten aber alle Beziehungen zwischen bem Raiser und seinem Feldherrn auf. Fünf Tage später unterzeichnete ber Raifer ein zweites unmittelbar publiziertes Batent, welches Waldstein. Illo und Trefa des Hochverrates beschuldigte und die Armee zum Gehorsam gegen Gallas, Aldringen, Marradas. Viccolomini und einige andere namentlich benannten Generale Bon biesem Tage an wurde in Wien von ben Kangeln gegen Waldstein gepredigt und er als Tyrann und Verräter bezeichnet. Da man sich von der Anhänglichkeit der größern Hälfte ber Oberften überzeugt hatte, fo hoffte man am faiferlichen Hofe. baß es dem Gallas gelingen werde, Waldstein in Bilfen einzu= schließen und gefangen zu nehmen.

In welcher Weise sorgte Walbstein mittlerweile für seine Angelegenheiten, that er auf der abschüffigen Bahn keinen Schritt vorwärts? Die Vermutung, daß er in den Verhandlungen mit den Feinden des Kaisers um diese Zeit einen Stillstand habe

eintreten lassen, wird schon durch das Vilsener Bankett wider= legt, in der Weise, wie er es that, konnte er dem Raiser nicht den Kehdehandschuh hinwerfen, wenn er nicht die Verhand= lungen mit Sachsen, Schweden und Frankreich zum Abschluß hätte bringen wollen. In der That liek er zu Anfang bes Jahres 1634 an den Grafen Kinsky Mitteilungen gelangen, infolge welcher der lettere den Kurfürsten von Sachsen um eine geheime Unterredung ersuchen ließ, über deren Inhalt leider keine Nachrichten vorliegen. Daß dieselbe aber den entschiedenen Bruch mit dem Kaiser ins Auge faßte, ergiebt sich aus einem gleich= zeitigen Schreiben des mit den Blänen Waldsteins wohlbekannten Grafen Abam Treta, worin er mitteilt, daß der Herzog von Friedland nicht nur mit "den beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, sondern auch mit Schweden und Frankreich sich veraccordieren wolle. Des französischen Volkes werden wir wohl nicht von nöten haben, wohl aber seines Geldes. Herr (Kinsth) eile eheft anhero zu kommen, damit man die Zeit nicht verabfäume, denn wir sind im Werk unser Volk innerhalb 14 Tagen zusammenzuführen und seind nunmehr resolviret, die Mascara ganz abzulegen und mit Gottes Hilfe dem Werk mit Grund einen Anfang zu machen. Es ware am zuträglichsten und sichersten, daß Herr von Arnheim (Arnim) selb anhero komme, da es aber ein Bedenken, so komme Herzog Franz Albrecht (von Lauenburg) und der Herr (Kinský), da foll es mit wenigen geschloffen fein. Wofern dies neglegieret, wird fich in Ewigkeit der= gleichen Occasion nicht präsentieren." Am 5. Januar richtete Trefa den Brief an Kinsty, am 12. fand das Bilfener Bankett statt. Wir sehen, daß Waldstein seine auswärtigen Verhandlungen nicht vernachlässigte, während er, soweit es ihm möglich war, sich des Heeres versicherte.

Der Kurfürst von Sachsen sandte am 13. Januar ben Herzog von Lauenburg zu Waldstein, um bessen weitere Mitteilungen entgegenzunehmen. She der Herzog seinen Auftrag noch aussführte, kam der Oberst Schlief nach Dresden und war der Übers

bringer so wichtiger Nachrichten, daß der Kurfürst sie nicht der Feder anzuvertrauen wagte, sondern Arnim zu sich berief, um sich mit ihm mündlich darüber zu beraten. In einer Konferenz, an der neben dem Kurfürsten noch die Räte Miltitz und Timäus. Anteil nahmen, berichtete ber Oberft, daß er mit Waldstein eine persönliche Unterredung gehabt habe und daß dieser entschlossen sei, den Frieden im Reiche auf der Grundlage herzustellen, daß Schweden und Frankreich entschädigt, die Rinder des Pfalzgrafen restituiert und der Herzog von Weimar einen Teil des Esfasses ober Baierns erhalten würde, während der Bergog von Baiern aus feinem ganzen Besitz vertrieben werden sollte. Sachsen follte die Stifter Magdeburg und Halberstadt und die Laufit bekommen. von dem Gewinnanteil, den sich Waldstein selbst reservierte, war Bugleich berichtete Schlief, Waldstein wünsche, bag feine Rede. Arnim zu ihm komme, und außerdem wolle er sich noch per= fönlich mit dem Kurfürsten besprechen. Auf Diese Mitteilungen hin gab Johann Georg die Erlaubnis zur Reise Arnims nach . Bilsen, schiefte ihn aber früher zum Kurfürsten von Brandenburg. weil er nur mit deffen Zustimmung die Verhandlungen mit Waldstein abschließen wollte.

Dadurch verzögerte sich die Reise Arnims nach Pilsen, denn statt am 9. Februar daselbst einzutressen, wie Waldstein dies erswartete, kam er erst am 13. Februar von Berlin nach Dresden zusrück und brachte dort noch einige Tage mit der Berichterstattung zu. Waldstein war über diese Verzögerung erzürnt und gab seiner Unsgeduld gegen den gerade bei ihm weilenden Herzog Franz Albrecht lauten Ausdruck, und dieser wunderte sich selbst nicht wenig, daß man in Dresden noch immer mit dem Abschluß der Allianz zögere. "Ich bitte um Gottes willen," so schloß er seinen Brief an Arnim, "Sie (Arnim) kommen bald, es ist keine Winnte zu warten, es ist ja alles six und hosse nicht, daß möglich sein sollte, daß es könnte umgestoßen werden, es müßte denn Gott wollen." Gleichzeitig schrieb der Herzog, Waldstein habe zum zweitenmale die sämtlichen Obersten seines Heress nach Vilsen beschieden, um

sich ihrer mehr als früher "zu versichern". Schlief, der wieder nach Pilsen gereist war, berichtete über den Zweck der Zusammenberusung der Obersten in noch eingehenderer Weise; "der Herzog
von Friedland will sich ihrer noch mehr versichern und einen
festen unauslöslichen Bund mit ihnen machen, der weder vom
Kaiser noch von Spanien wird können getrennt werden." Unzweiselhaft ist es Waldsteins Absicht gewesen, die Obersten enger
an sich zu ketten; trohdem läßt der zweite Pilsener Schluß, der
am 20. Februar unterzeichnet wurde, keine so seindselige Erklärung zu, wie der vom 12. Januar. Denn wenn sich die Obersten
in diesem zweiten Schluß auch verpslichten, treu bei Waldstein
auszuharren und jedem seiner Besehle nachzukommen, so versichern sie dabei im Verein mit ihm, es an der schuldigen Treue
gegen den Kaiser nicht sehlen lassen zu wollen.

Bis zum zweiten Bilfener Schluß scheint Waldstein gewiß gewesen zu sein, daß die Armee bei ihm ausharren werbe und nur bezüglich einiger hohen Offiziere, wie Aldringen, Gallas, Biccolomini und Diodati scheint ihn ein leiser Aweisel beschlichen und er auch den Abfall einiger Regimenter in Rechnung gezogen Des größeren Teils der Armee glaubte er aber schon beshalb sicher zu sein, weil ihm alle höheren Offiziere Rang und Bürde und die meisten ihr Bermögen bankten. Auf die Dankbarkeit der Untergebenen setzte er also seine Rechnung, bedachte aber nicht, daß er durch seine eigene Undankbarkeit gegen einen Herrn. der ihn mit Ehren und Reichtum überschüttet und nie einen seiner mehr oder weniger berechtigten Bünsche durchkreuzt hatte, seine Un= tergebenen von ihrer Verpflichtung entband. Er war entschlossen, seine Truppen bei Prag zu konzentrieren, dann den Umftanden entsprechend zu handeln und namentlich die Abtrünnigen anzu-Um so schwerer ertrug er aber den Umstand, daß Arnim noch immer mit seiner Ankunft zögerte und daß er sich mit den Vertröstungen des Lauenburgers begnügen mußte. That= fächlich war der Kurfürst von Sachsen erft am 18. Februar über die Instruktion schlüssig geworden, die er seinem General für

bie Verhandlungen mitgeben wollte und in der er ihn mit sichtlichem Widerwillen bevollmächtigte mit Waldstein über den Frieden
zu verhandeln, wenn auch die Bedingungen desselben dem Kaiser
nicht genehm sein würden und man sie von dem letzteren erzwingen müßte. Da Arnim auch nach erteilter Instruktion noch
einige Tage in Dresden verweilte, so ereilte ihn, kurz nachdem
er die Reise angetreten hatte, die Nachricht von der Ermordung
des Generalissimus und so kam er nicht mehr dazu, sich mit
ihm endgiltig zu einigen.

Während der Zeit, wo er in Pilsen stündlich auf die Anfunft Arnims wartete, bemächtigte sich Waldsteins mehr und mehr ein Gefühl der Unsicherheit und bedrängt von diesem veranlaste er den Herzog von Lauenburg zu Bernhard von Weimar zu eilen und diesen zu ersuchen, daß er einige tausend Mann für ihn bereit halten möchte, wenn er sich gegen ben Raiser erflärt haben würde. Am 21. Februar erhielt er endlich die Nachricht, daß der Raiser seinerseits mit ihm gebrochen habe und daß sich ihm einige Generale, darunter Gallas und Bicco= lomini, angeschloffen und den Truppen den Befehl erteilt hätten. bem Friedländer keinen Gehorsam mehr zu leisten. schloß er sich nach Eger aufzubrechen, um dem Herzog Bernhard näher zu sein und ersuchte gleichzeitig den letteren mit feiner Ravallerie nach Eger zu rucken und ihm da die hilfreiche Hand zu bieten; auch Arnim ließ er von seiner Abreise verständigen und schloß daran die Bitte, er möchte sich so rasch als möglich nach Gaer begeben. Er selbst trat seinen Marsch nach dieser Stadt am 23. Kebruar begleitet von 10 Reiterkompagnien und 300 Musketieren an. In den letten 24 Stunden hatte er die Überzeugung gewonnen, daß ein großer Teil der Armee ihn preisgegeben habe. er beschleunigte beshalb seinen Abzug aus Bilsen, der mehr einer Flucht als einem geregelten Marsch ähnlich sah.

Bevor wir uns an die Schilberung der Katastrophe in Eger begeben, wollen wir noch andeuten, welches Resultat die durch Kinsky angebahnten Berhandlungen mit Frankreich hatten.

Sowohl der König Ludwig, wie Richelieu hatten volles Zutrauen in die Glaubwürdigkeit der Kinskischen Außerungen über die Absichten Waldsteins und dieses Zutrauen mußte noch wachsen, als sie von dem Inhalte ber zwischen Arnim und Balbftein im Juni und August 1633 eingeleiteten Verhandlungen in Kenntnis gesetzt wurden. Infolge bieser Mitteilungen und da sie zum raschen Abschluß eines Vertrages mit Waldstein gedrängt wurden. entschloß sich der König am 1. Februar dem Marquis von Feuquières eine eingehende Instruktion in dieser Angelegenheit zu erteilen. Für den Kall, als Waldstein mit dem Raiser brechen würde, sollte er ihm für die weitere Fortsetzung des Krieges Subsidien im jährlichen Betrag von einer Million Livres und ben Beiftand bes Königs für die Erwerbung ber Krone Böhmen Alls Feuquières dieser Instruktion nachkommen versprechen. wollte und den Herrn de la Boderie nach Böhmen schickte, um mit Waldstein den Bertrag auf dieser Grundlage abzuschließen. war derselbe bereits tot.

Die Reise nach Eger legte Waldstein in der oben angedeuteten Begleitung von ungefähr 1000 Mann, zu benen auf dem Wege der Oberst Buttler mit etwa 200 Dragonern stieß und in Gesellschaft Ilos, der Grafen Treta und Kinsky und der Franen der beiden letteren in zwei Tagen zurück. Bei seinem Einzug in biefe Stadt war er in fehr übler Stimmung, benn er litt seit Monaten am Podagra, die Schmerzen qualten ihn in furs aufeinander folgenden Zwischenräumen und verleideten ihm jede Thätigkeit. In Diesem Umstande ift auch der Grund au suchen, weshalb er mit seinen Planen mehr Zeit vertröbelte, als zulässig war, benn zu rascher und entscheibender That gehört auch forperliches Wohlbefinden. — In Eger führte ber Dberft Gordon das Rommando; er hielt zum Raiser und hätte sich dem Einzuge Waldsteins widersett, wenn diesem nicht das Gerücht vorausgegangen wäre, daß der Generalissimus mit weit mehr Truppen heranrude, als wirklich ber Fall war, weshalb Gordon einen Widerstand für aussichtslos hielt. Am Abend nach seiner

Anfunft ichickte Balbitein ben Sohn feines Ranglers an ben Marfarajen von Kulmbach und ersuchte ihn um eine versönliche Busammentunft, in der er sich mit ihm über ben Anschluß an die Gegner des Raijers beraten wollte. Da weder Gordon nach Buttler zu 'den Bersonen gehörten, auf die fich Balbitein mit Gewindeit perlassen konnte, jo beriesen Ilo und Treta Die beiden Offiziere, wahrscheinlich in seinem Auftrage vor und verlangten von ihnen einen Gib, daß fie bemfelben anhänglich sein und von niemandem, selbst nicht vom Raiser, eine Gegenordre annehmen würden. Db die beiden Dberften sich weigerten das verlangte eidliche Beriprechen zu geben, wie dies in einer gleichzeitigen Flugichrift behauptet wird, wollen wir nicht weiter untersuchen, jedenfalls schieden 3llo und Treta ohne Dißtrauen von ihnen und luden fich für den Abend zu Gaft bei Gordon ein, ber auf der Burg sein Quartier hatte. Den Tag über hielten Buttler und Gordon, die sich mittlerweile als Gesinnungsgenossen erfannt batten, mit einigen ihnen untergeordneten Offizieren des Trefgichen Regiments eingehende Beratungen, in benen die Ermordung Baldsteins und seiner nächsten Unhänger beschloffen wurde, nachdem man die bloge Gefangennahme als unsicher und nicht zum Ziele führend verworfen hatte.

Am Abend fanden sich Illo, Trcka, Kinski und der Rittmeister Neumann in der Burg zu Gast ein und wurden da von
Gordon, Buttler und Leslie empsangen, die mittlerweile dafür
gesorgt hatten, daß die Eingänge in die Burg von verläßlichen
Soldaten bewacht wurden, die im entscheidenden Augenblicke noch
eine Anzahl Dragoner, durchwegs Irländer, einließen. Als das
Abendessen fast vorüber war, drangen die letzteren plötzlich in
ben Speisesaal, sielen über die Gäste her und töteten sie nach
furzer, von allen versuchter Gegenwehr. Nach vollbrachter That
eilte Buttler in Begleitung des Kapitäns Devereux und einer
Anzahl Soldaten in das Haus des ehemaligen Bürgermeisters
Bachhälbel, wo Waldstein sein Quartier aufgeschlagen hatte, verwundeten in ihrer But den herzoglichen Mundschenk, der eben

aus dem Gemach heraustrat, wo sich der Herzog aufhielt, drangen in das Zimmer ein und fanden da den gefürchteten Mann im bloßen Hemde am Tische gelehnt stehend. Entsetz über das Gesichrei der Hereindringenden, die "Rebellen, Rebellen" riesen, wollte Walbstein sich an das Fenster flüchten, wurde aber auf dem Wege dahin von dem Kapitän erstochen. Sein Leichnam wurde darauf in ein Tuch gewickelt und in die Burg zu den übrigen Ermordeten gebracht. Am Morgen wurde die That in Eger bekannt gemacht und von fämtlichen anwesenden Offizieren der Sid für den Kaiser verlangt. Keiner weigerte sich denselben zu leisten.

So war eine That geschehen, welche den benkbar arökten Nuten für ben Raiser im Gefolge hatte. Mit diesem einen Schlag wurde er Herr seines Heeres, benn nur der Graf Schafgotsch versuchte noch an der Spite seiner Truppen eine Erhebung, wurde aber bei diesem Versuche von Colloredo gefangen genommen und unschädlich gemacht. Das Heer war jett ein kaiser= liches und blieb es in allen folgenden Zeiten. Dabei entledigte sich Ferdinand zugleich ber Zahlungspflicht an seinen ehemaligen Feldherrn, deffen Rechnung zu begleichen ihm nach einem allfälligen Friedensschlusse kaum möglich geworden wäre. Wenn man sich barüber wundern wollte, daß die Armee, die man an bas Los des Friedländers gekettet glaubte, so plötlich und so vollständig sich von demselben losmachte, so dürfte die Verwunderung bald ein Ende nehmen, wenn man erfährt, daß fast alle Obersten und Generale durch das Versprechen großartigen Lohnes gewonnen und auf die Waldsteinschen Güter gewiesen wurden, die man tonfiszieren und samt und sonders ihnen überlassen wollte. Eine berartige Beute befriedigte nicht nur ihre Soldansprüche, sondern stellte ihnen noch eine glänzende Bereicherung in Aussicht; was Wunder, wenn die Betreffenden zwischen die Wahl gestellt, ob sie den Raiser oder Waldstein verraten wollten, ben letteren preisgaben, ba fie dies mit mehr Sicherheit und geringeren Gewiffensstrupeln thun fonnten. Waldstein fiel einer

gegen ihn organisierten Gegenverschwörung zum Opfer. Er war ein Mann von großen Herrichergaben, bessen Thätigkeit die tiefsiten Spuren zurückgelassen hätte, wenn er vom Geschick begünstigt worden wäre und eine umfassende Herrichaft erlangt hätte, weil zu jener Zeit die Völker noch aus weicherem Thon waren, der sich in beliebige Formen kneten ließ.

Das Gaerer Ereignis veruriachte außerordentliches Aufieben. ber Gewinn, den der Raifer davon trug, mar bald aller Welt Trondem beichuldigte ibn feiner ber feindlichen Staatsmänner, daß er sich einer Frevelthat ichuldig gemacht und bak fein Feldherr keinen Verrat gegen ihn gesponnen habe. Da bie von faijerlicher Seite später veröffentlichten Beichuldigungen nicht bestritten wurden und Khevenhiller in seinem großen Werke. ben Ferdinandeischen Annalen, als genau informierter Zeitgenoffe fich auch für die Schuld Waldfteins ausspricht, ebenjo ber im ichwebischen Solde stehende gleichzeitige Siftorifer Chemnit feinen Zweifel darüber andeutet, und endlich auch die zwischen Reuquieres und Rinsth geführten Verhandlungen durch die Beröffent= lichung ber Berichte bes frangösischen Gesandten befannt wurden, so lautete auch bas Urteil ber spätern Siftoriker verdammend für Waldstein, wenngleich mitunter einigem Zweifel Raum gegonnt wurde. In neuester Zeit ift die Frage wieder lebhaft erörtert worden und wir haben in der Ginleitung zu biefem Werke angedeutet, welche Erklärungen versucht worden find. haben in unferer Schilberung ber Überzeugung von ber Schuld Walbsteins durch die Anführung der gegen ihn sprechenden Thatfachen Ausbruck gegeben.

## Zweites Kapitel.

## Die Schlacht bei Nördlingen und der Prager Friede.

- I. Der Frankfurter Konvent und das Bündnis der sechs Kreise. II. Die Schlacht bei Rördlingen und ihre Folgen. III. Die Verhandlungen Frankreichs mit dem Generalstaaten, mit dem Herzog von Lothringen, mit den vier oberen Kreisen und mit Schweden. IV. Die Friedensverhandlungen in Leitmerit und Pirna. V. Die Verhandlungen über die Annahme des Friedensentwurfes. VI. Abschluß des Friedens in Prag und Inhalt desesselben. VII. Die Verhandlungen über die Annahme des Prager Friedens namentlich mit Schweden.
- I. Die nächste Folge von Waldsteins Ermordung war die, daß der kaiserliche Hof die Hoffnung auf das Gedeihen von Verhandlungen aufgab und Anstrengungen machte, um mit der durch abermaligen spanischen Zuzug aus Italien verstärkten Armee den Krieg energisch aufzunehmen. Da gleichzeitig auch Schweden und Frankreich die deutschen Stände enger als disher an sich zu ketten suchten, so verdunkelte sich dadurch die Aussicht auf Frieden noch mehr. Alles kam darauf an, auf welche Seite sich der Kurfürst von Sachsen stellen werde, sein Anschluß konnte die Wagschale auf die eine oder andere Seite sinken machen und deshalb bemühte sich Drenstierna und wie wir sehen werden auch der Kaiser ihn für ihre Partei zu gewinnen.

Der schwedische Reichstanzler hatte zu Anfang des Jahres die Stände der verbündeten Kreise in Einzelkonventen versammelt und darauf eine gemeinsame Versammlung nach Frankfurt am

Main auf den 11. März einberufen, an der sich alle sechs Kreise, die vier oberen, (der schwäbische, frankliche, oberrheinische und westfälische) und die beiden sächsischen beteiligen sollten. Geladenen waren erbötig zu erscheinen, namentlich wollte Brandenburg den Abschluß eines Bundniffes zwischen den oberen und den sächsischen Kreisen, mit dem man im vorigen Jahre nicht zu Ende gekommen war, auf der Versammlung betreiben, voraus= gesett, daß Schweden keine Ansprüche auf Bommern erheben. sondern sich mit einer anderen "Realrekompens", allenfalls mit bem Stifte Bremen oder mit Teilen von Magdeburg oder Mainz begnügen würde. Um den Rurfürsten von Sachsen zur Beschickung zu veranlassen, fand sich eine Deputation des nieder= lächsischen Kreises bei ihm ein und ersuchte ihn sich nicht nur dem Konvente anzuschließen, sondern auch dem Kangler Oren= stierna die Direktion der gemeinsamen Angelegenheiten zu über= Ihr Gesuch scheiterte auch diesmal, der Kurfürst fand es mit seiner Überzeugung um so weniger vereinbar, daß ein Fremder eine derartige Stellung im Reiche einnehme, als er sie selbst für sich in Anspruch nahm, er wollte nur Gesandte zu dem Konvente schicken, die an den Verhandlungen nicht als Mitalieder teilnehmen, sondern nur Anträge stellen und Gegenerklärungen entgegennehmen sollten, furz er wollte wie ein auswärtiger Bo-Thatfächlich wurde der Konvent von den tentat verhandeln. Ständen aller sechs Kreise, von Rursachsen aber mit der angedeuteten Beschränkung beschieft. Auch aus Schlesien fand sich eine Deputation ein und endlich waren auch die böhmischen Erulanten vertreten, um die Wiederherstellung der alten Verhältnisse in Böhmen anzubahmen.

Der Konvent wurde am 7. April (1634) von Drenstierna im altberühmten Kömer seierlich eröffnet und ihm die Gegenstände der künftigen Beratung vorgelegt. Dieselben betrasen die Art und Weise, wie man die Mittel zur weiteren Kriegführung ausbringen, unter welchen Bedingungen man sich in Friedensverhandlungen einlassen, wie man den König von Frankreich zus



Arel Grenftierna, Schwedischer Beichskangler.

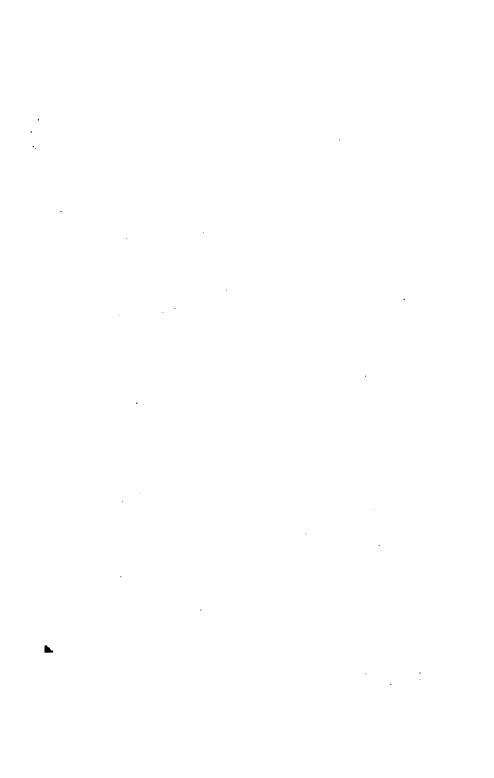

frieden stellen und ob man ihm Philippsburg überlassen solle, um sich seine weitere Allianz zu sichern; endlich wie man Schweben für die geleisteten Dienste belohnen solle.

Die Verhandlungen über diese Vorschläge begannen in der herkömmlichen schleppenden Weise und wurden dadurch noch mehr verzögert, daß einzelne der Anwesenden ihre Brivatanliegen vor= brachten und beren Gewährung zu sichern suchten. cinige der gewichtigsten Mitglieder des Konvents von der Befriedigung der territorialen Ansprüche Frankreichs und Schwedens nichts wissen wollten, so kam man schon um dieses Grundes willen nicht zum Abschluß der Verhandlungen, die eigentlich nur auf den Rrieg gerichtet waren. In biefe friegerische Stimmung griffen nun die sächsischen Gesandten durch ihre Borschläge ein, indem sie verlangten, man solle die Friedensverhandlungen ernstlich in An= griff nehmen und sich durch die bisherigen Kriegserfolge nicht zur leichtsinnigen Beurteilung der allgemeinen Lage verleiten Als der Konvent oder vielmehr sein Haupt Drenstierna diese Aufforderung ablehnend beantwortete, erklärte sich der Kurfürst von Sachsen bereit den Arieg fortzuseten, verlangte aber burch seine Gesandten, daß ihn die beiden sächsischen Kreise unterstüßen und sich der Direktion Schwedens entziehen sollten. Dabei erhob er seine warnende Stimme gegen den Abschluß von Bündnissen mit Fremden, womit er flar genug Schweden und Frankreich bezeichnete. Orenstiernas Einfluß war mächtig genug. um diesen Angriff abzuwehren, da auch Brandenburg vorläufig auf seiner Seite stand und nichts von einer separaten Stellung der beiden sächsischen Kreise wissen, sondern sie mit den vier oberen Kreisen in ein Bündnis vereinen wollte. Der Gesandte Frankreichs, Feuquieres, glaubte den Konvent zur Beschleunigung der Verhandlungen über die vorgelegten Vorschläge ermahnen zu muffen, indem er zugleich ausdrücklich erklärte, daß fein König bie Einräumung von Philippsburg verlange, zugleich aber verspreche, daß er diesen wie die anderen von ihm im Erzstift Trier und im Elsaß offuvierten Orte nach dem Frieden restituieren werde. Der Konvent wandte sich darauf an Drenstierna mit der Anfrage, in welcher Beise Schweden für seine Dienste entlohnt zu werden wünsche, welcher Frage später ein Anbot folgte, das in einer Geldentschädigung, in einem steten Bündnisse und in der Abtretung der von Schweden besetzten katholischen Gebiete bestand.

Die Frage und das Anbot beantwortete Drenstierna (am 8. August) indem er sagte, daß Schweden zwar eine Realentloh= nung verlange, aber die offupierten katholischen Gebiete nicht auf die Dauer zu behalten wünsche, weil sie ihm nicht gelegen seien, es erwarte deshalb, daß die Bundesgenoffen sie übernehmen und dafür der Krone Schweden beffer gelegene Gebiete gum Tausch anbieten mürben. Nun trat eine Spaltung zwischen ben oberen und den beiden sächsischen Kreisen ein, die letteren er= flärten, die Antwort des Reichstanzlers deute offenbar an, daß Schweden den Besitz von Rommern wünsche, welches Land ihm aber nicht überlaffen werden könne, weil Kurbrandenburg einen unzweifel= haften Anspruch barauf habe. Da Drenftierna trok alles Drängens ber brandenburgischen und pommerschen Gesandten auf Bommern nicht verzichten wollte, so erfaltete auch der Eifer des Kurfürsten Georg Wilhelm für das gemeinsame Bündnis der sechs Rreise und er trat jett nur noch für eine "Separatkonjunktion" der beiden sächsischen Kreise ein, die in bezug auf das Heerwesen und die gemeinsame Raffe eine selbständige Stellung einnehmen follten.

Drenstierna erreichte also in Franksurt nicht sein Ziel, weber wollte es ihm gelingen das Bündnis der sechs Kreise unter Schwedens Direktion, über dessen Kriegsmittel dasselbe unbeschränkt verfügen sollte, zustande zu bringen, noch konnte er erreichen, daß die künftige Entlohnung Schwedens durch die Einräumung von Pommern schon jetzt bestimmt wurde. Die Ausmerksamkeit des Konvents in Franksurt war mittlerweile durch die von Sachsen mit dem Kaiser in Leitmeritz eingeleiteten Friedensverhandlungen in Anspruch genommen und wenn diese

rasch zum Abschluß gekommen wären, so würde sich ein Teil des Konvents den schwedischen Wünschen noch weniger gefügig ge= zeigt haben. Da fiel aber die Nachricht von der Schlacht von Nördlingen wie ein Donnerschlag in die Versammlung in Frankfurt ein, vor der gemeinsamen Not schwiegen einstweilen die Barteiintereffen; die fachfischen Kreise zeigten sich jett bereit, das Bundnis unter Schwedens Direktion zu schließen und Schweden begnügte sich mit allgemeinen Zusicherungen wegen seiner Entlohnung und bestand nicht mehr auf der ausdrücklichen Zusage Pommerns. Auf dieser gegenseitigen Nachgiebigkeit beruhte bas Bündnis, über das man sich Mitte September schlieflich einigte. Es bestimmte, daß die vier oberen Rreise und die Stande ber beiden sächsischen Kreise (insoweit sich lettere dem Bündnisse anschließen würden, mas z. B. bei Kursachsen nicht der Kall mar) je einen eigenen Bund schließen, daß biese beiden Verbindungen sich der Krone Schweden anschließen und dem Reichstanzler die Direktion der gemeinsamen Bundesangelegenheiten unter Beirat eines eigenen "Consilium formatum", beffen Mitglieder von den Reichsständen gewählt werden sollten, übertragen werde. gemeinsame Armee sollte auf 80 000 Mann erhöht und bem Bunde eidlich verpflichtet sein.

Es erübrigt uns nur noch zu berichten, welches Resultat Feuquières in Franksurt erzielte. Es war dem Kardinal Richelieu darum zu thun, seste Plätze dies- und jenseits des Kheins in die Hand zu bekommen, um so die beabsichtigte Vergrößerung Frankreichs später gegen jeden Angriff sichern zu können, und zu diesem Ende wünschte er den Besitz von Philippsburg. Feu- quières unterhandelte deshalb mit den vier oberen Kreisen und bestimmte sie schon ansangs Juli zur Nachgiedigkeit, doch berichtete er, daß es ihn viel Mühe gekostet habe und daß einzelne Keichs- stände sich lieber entsernt als nachgegeben hätten, daß aber der Landgraf von Kassel ihm die besten Dienste zur Besiegung des Widerstandes geleistet habe, wosür er einen Lohn verlange. Der Vertrag über die Abtretung von Philippsburg wurde am

26. August geschlossen. Es ist interessant zu vernehmen, in welcher Weise Frankreich die deutschen Angelegenheiten vor der Schlacht bei Nördlingen geordnet wissen wollte. Schweden sollte Pommern, Drenftierna das Herzogtum Preußen bekommen und Brandenburg mit Schlesien, ber Lausitz und Mähren entschädigt Sachsen follte Böhmen und Magdeburg, Born Die Stifter Lübeck und Bremen. Bernhard von Weimar Oberösterreich erhalten und dafür der Bischof von Burzburg wieder Frankreich wollte sich den Besitz von Met, restituiert werden. Toul und Berdun und des Elfages sichern. Diefer Teilungs= plan ging infolge der Schlacht bei Nördlingen in die Brüche. aber nur insofern, als Frankreich späterhin nicht auf die Bergrößerung seiner Bundesgenossen, sondern nur auf die eigene bedacht mar.

iI. Im März 1634 verfügte der Kaiser mit seinen Bunsdesgenossen über die ehemalige Waldsteinsche Armee, die teils in Böhmen, teils in Schlesien stand, über die Trümmer der Armee Ferias und Aldringens — wir sagen über die Trümmer, weil dieselbe im Winter infolge furchtbarer Entbehrungen zum großen Teil epidemischen Krankheiten erlag, deren Opser auch Feria wurde — endlich im Westen von Nordbeutschland über die früher von Gronsseld, jetzt von Wolf von Mansseld besehligte Armee. Diesen Truppen gegenüber standen in Schlesien die Sachsen, die Brandenburger und die Schweden, die daselbst von Baner komsmandiert wurden, in Süddeutschland hielten sich noch immer Bernhard von Weimar und Horn, während am Niederrhein und in Westfalen an 27 000 Mann schwedischer und deutscher Truppen die Wagschale des Glückes zu ihren Gunsten neigten.

Mit dem Oberkommando über seine Truppen hatte der Kaiser nach dem Tode Waldsteins seinen eigenen Sohn betraut und so dessen glühenden Wunsch erfüllt. Den Fehler, der durch die Übertragung eines so wichtigen Amtes an einen unersahrenen Prinzen begangen wurde, suchte Ferdinand dadurch gut zu machen, daß er demselben den General Gallas zur Seite gab und

auf diese Weise dem letteren thatsächlich die erste Stelle ein= Ein auter Teil der böhmischen Armee, die durch neue Werbungen verstärkt worden war, wurde Ende Mai (1634) bei Bilsen konzentriert und hierher begab sich auch Ferdinand III, ber barauf an ber Spike von 30 000 Mann auf Regensburg losructe, beffen Belagerung und Eroberung bas erfte Ziel seiner Thätigkeit sein sollte. Bernhard von Weimar hatte die Besatung ber Stadt auf 6000 Mann erhöht und fühlte sich nun sicher, daß ihre Einnahme nicht gelingen werde. Da aber die Belagerung energisch betrieben murde, verließ ihn biefe Sicherheit und er glaubte sich mit Sorn vereinen, die Bekampfung der bairischen und spanischen Armee außer acht lassen und sich Regensburg nähern zu muffen. Die Vereinigung geschah bei Augs= burg (am 12. Inli), das vereinigte Heer, das 22 000 Mann zählte, rückte gegen Landshut vor, erftürmte dasselbe, bei welcher Gelegenheit Aldringen, der jetzt über die kaiserlichen und bairischen Truppen den Oberbefehl führte und den Ferdinand III der Stadt zur Hilfe geschickt hatte, eine töbliche Wunde erhielt. Das Kom= mando über die bairischen Truppen, welche vereint mit den Raiserlichen weiter kampften, übertrug Maximilian jetzt einem eigenen General, dem Grafen von Jugger. Ms horn und Bernhard von Weimar am 30. Juli Landshut verließen, erhielten sie die Nachricht von der Kapitulation von Regensburg.

Nach der Einnahme von Regensburg zog die kaiserliche Armee längs der Donau auswärts und folgte so den vor ihr zurückweichenden seindlichen Heerstührern. Da Gallas sich jedoch zu einem entscheidenden Angriff zu schwach fühlte, so wollte er den Zuzug des aus Italien heranziehenden spanischen Kriegs-volkes abwarten, rückte aber noch vor der Vereinigung auf Nördlingen zu, das von einer schwedischen Besatung gehalten wurde und das er nun auf das äußerste bedrängte. Die Gesahr für Nördlingen steigerte sich, als am 2. September die spanischen Hilfstruppen unter dem Kommando des Kardinalinfanten Don Fernando vor dieser Stadt anlangten und sich mit der kaisex-

lichen Armee vereinten. Das gemeinsame Heer belief sich setzt auf etwa 36 000 Mann. Bernhard und Horn glaubten nun nicht länger säumen zu dürsen, um der Stadt zu Hilfe zu eilen und zogen deshalb noch zahlreiche Verstärkungen an sich, waren aber trothem um einige tausend Mann schwächer als ihre Gegener. Da man Nördlingen nicht anders entsetzen konnte, als wenn man den Kaiserlichen eine Schlacht andot, so entschied sich Vernhard von Weimar für dieselbe.

Die Schlacht bei Nördlingen, die sich am 5. September entspann und auch am folgenden Tage wütete, ist eine der blutiasten und entscheidendsten des langen Krieges gewesen. erfte Tag verlief gunftig fur die schwedischen Waffen, aber am folgenden kehrte ihnen das Glück den Rücken, so daß Horn dem Während die Herzog von Weimar mittags zum Rückzuge riet. beiden Feldherren denfelben vorbereiteten, stürmten der in bai= rischen Diensten stebende ausgezeichnete Reiteranführer Johann von Werth und der Herzog Karl von Lothringen, der auch an ber Spite ber ligiftischen Streitfrafte fampfte, auf sie heran und verursachten unter ihren Truppen eine entsetzliche Unordnung, die schlieflich in eine regellose Flucht ausartete. Bernhard wurde verwundet und rettete sich nur mit genauer Not, während Horn, drei Generale, vierzehn Oberften und 3000 Mann gefangen genommen wurden. Die Bahl ber Gefallenen auf schwedischer Seite betrug gegen 6000 Mann, mahrend bie Raiferlichen nur etwa 1200 Tote zählten und in entsprechendem Verhältnisse stand auch die Bahl der Bermundeten auf beiden Seiten.

Die Niederlage, welche die Feinde des Kaisers bei Nördslingen erlitten, gab derjenigen Tillys bei Leipzig in nichts nach, wenn sie sie nicht noch überbot, sie kann eigentlich nur mit der auf dem weißen Berge verglichen werden. Wäre an der Spike der kaiserlichen Truppen ein hervorragender General gestanden, der diesen Sieg gehörig ausgebeutet hätte, so hätten sich vielleicht noch einmal glänzende Aussichten für die Katholiken eröffnet. Schon die nächsten Maßnahmen zeugten aber, daß man im

faiserlichen Hauptquartier ben Erfolg und die Zeit nicht auszunüßen verstand, woran nicht bloß die Unersahrenheit der beiden obersten Generale Ferdinands III und des Kardinalinfanten, sondern auch die Unmäßigkeit ihres Ratgebers Gallas schuld war, der sich als wahrer Trunkenbold entwickelte und seine Kraft und Einsicht in wüsten Gelagen zugrunde richtete. Im ersten Augenblicke machte die Nachricht von der furchtbaren Niederlage einen niederschmetternden Eindruck auf die deutschen Protestanten, Oxenstierna brachte die zweite schlasslose Nacht in Deutschland zu, aber die Niederlage unterstützte wenigstens seine Verhandlungen in Frankfurt, indem sich die Mitglieder des Konvents, wie wir erzählt haben, ohne weitere Zögerung zum Bündnisse mit Schweden entschlossen. Sachsen nahm dagegen die bereits abgebrochenen Verhandlungen mit dem Kaiser wieder auf.

Nach dem Siege bei Nördlingen trennte sich der Infant mit seinem Beere von der kaiserlichen Armee und marschierte nach Jülich, wo er sich im Berein mit den dortigen Bischöfen an der Berteidigung des Rheins gegen die Schweben und Holländer beteiligte. Gine weitere Verringerung erfuhr das kaifer= liche Heer dadurch, daß Ferdinand III ungefähr 7000 Mann nach Franken sandte, die baselbst anfangs beträchtliche Erfolge Er selbst zog an der Spite seiner übrigen Truppen gegen ben Rhein und besetzte auf bem Bege Stuttgart. aber rasch weiter zu gehen und die günftige Jahreszeit auszunüten, vertrödelte er die Zeit in dieser Stadt, so daß ber Winter herankam, ohne daß man weiter gekonnnen ware. In Stuttgart erhob sich ein Streit zwischen den Raiserlichen und den Baiern über das Kommando. Maximilian nahm keinen Anstand seine Truppen dem König von Ungarn unterzuordnen, allein einem anderen kaiserlichen General wollte er dieselben nicht unterstellen. Der Streit nahm bedeutende Dimensionen an und wurde durch Die Dazwischenkunft einiger von Wien abgeschickter Vertrauens= personen dahin geschlichtet, daß der Herzog von Lothringen, der jett die bairischen Streitfräfte kommandierte, den unmittelbaren Befehlen des Königs von Ungarn gehorchen, den übrigen kaifer= lichen Generälen aber gleichgestellt sein sollte.

Der weitere Vormarsch ber kaiserlichen Truppen mag auch dadurch gehindert worden sein, daß die jest von Frankreich seit Jahr und Tag neu eingeleiteten Berhandlungen ihre Früchte trugen und Ludwig den direkten Krieg gegen Spanien und ben Kaiser aufzunehmen im Begriffe war. Zunächst war bie Mlianz zwischen Frankreich und Holland auf Grund eines Offensivbündnisses zur Thatsache geworden. Da nach dem Tode ber Infantin Isabella († 1. Dezember 1633), welche die spani= schen Niederlande selbständig beherrscht hatte, dieselben wieder unter die unmittelbare Herrschaft Spaniens zurückfehrten, Hollander diefes aber um feinen Breis dulben wollten, folgten sie willig den Lockungen Richelieus und schlossen mit Frankreich (am 15. April 1634) einen Bertrag ab, durch den fich ersteres zu jährlichen Subsidien im Betrage von zwei Millionen Livres verpflichtete und letteres zur Befriegung der Spanier zu Waffer und zu Lande und zur Teilung der Eroberungen im Kalle Frankreich in offenen Krieg mit Spanien geraten würde. Gleichzeitig beschloß Richelieu, den Herzog Karl von Lothringen für seine Berbindung mit dem Kaiser zu strafen und führte diese Absicht am Tage der Schlacht von Nördlingen durch. bas Jahr zuvor (1633) hatte er ihm durch Parlamentsbeschluß das Herzogtum Bar entzogen, weil er dafür die Lehenspflicht nicht geleistet hatte, war dann in Begleitung des Königs an der Svike einer Armee in Lothringen eingebrochen und hatte die Belagerung von Nanch begonnen. Der in seinem Besitz bedrobte Herzog hatte damals durch seinen Bruder, den Kardinal Franz von Lothringen, mit Richelieu Verhandlungen eingeleitet, infolge welcher ein Vergleich getroffen wurde, wornach Nanch dem König. jo lange überlaffen werden sollte, bis des Herzogs Schwefter, Die Brinzessin Margaretha und Gemahlin Gastons von Orleans, ausgeliefert sein würde. Die französische Regierung wollte sich ber Bringeffin bemächtigen, um einen Brozeft gegen die She Saftons

einzuleiten und dieselbe für null und nichtig zu erklären. Da Herzog Karl seine Schwester nicht ausliesern konnte, weil sie sich nach Brüssel gestüchtet hatte, so glaubte er im Interesse seiner Familie nicht anders handeln zu dürsen, als indem er (am 19. Januar 1634) auf sein Herzogtum zu Gunsten seines Bruders, des Kardinals, verzichtete und sich darauf an der Spitze der ihm übrig gebliebenen Truppen dem Kaiser ganz und gar anschloß und wie wir gesehen haben, demselben auch beträchtliche Dienste im Laufe des Jahres leistete. Der neue Herzog entsagte seiner Kardinaswürde und heiratete vier Wochen später eine Kousine, allein da der König von Frankreich diese Heirat nicht anersennen und sich seiner bemächtigen wollte, so flüchtete er sich mit seiner Gemahlin nach Florenz und überließ das Herzogtum den französsischen Bedrängern.

Um 5. September (1634) fette Richelien ber Berfolgung des lothringischen Kürstenhauses dadurch die Krone auf, daß er durch das Varlament die Che Gaftons und Margarethens für ungiltig und ihre beiden Brüder ihrer Leben verluftig erklären und den König ermächtigen ließ, sich an den anderen Besitzungen berselben (also an Lothringen) schadlos zu halten. Lothringen wurde jett von den Franzosen ausgebeutet, denn obwohl es dem Herzog Karl ab und zu gelang, dahin vorzudringen und sich da= selbst zu behaupten, so waren das nur vorübergehende Erfolge. Die Treue, mit der er an der Milianz mit Ofterreich trot der ihn bedrohenden Verluste festhielt, bildete allmählich eine starke Rette wechselseitiger Anhänglichkeit und Sympathie zwischen ben Lothringern und Habsburgern, die später immer fester geknüpft wurde und endlich zu der folgenreichen Bereinigung beider Säufer durch die Heirat Frang Stephans von Lothringen und Maria Therefias führte.

Im Bertrauen auf die holländische Allianz und auf die Sicherheit, mit der sich sein Hern mit der Besetzung der wichtigsten Orte Lothringens vorwärts bewegen konnte, gab nun Ludwig dem Marschall de la Force den Besehl, sich mit einer Armee von 35000 Mann dem Rhein zu nähern. Die Kaiserlichen

durften also diesen Strom nicht überschreiten, ohne Wefahr zu laufen, mit den Franzosen zusammenzustoken. Gleichzeitig schickte Ludwig dem Marquis von Feuguieres die nötigen Gelbmittel zu, damit in Deutschland 12000 Mann frischer Truppen angeworben und den siegreichen Gegnern entgegengestellt würden. Diese Geldsendung war die Folge neuer Vertragsverhandlungen, in die sich die Schweden und die vier oberen Kreise mit Frankreich eingelassen hatten, als ihnen die Schlacht von Mördlingen engen Anschluß an Frankreich rätlich erscheinen ließ. Orenstierna war damals in Berzweiflung, er fürchtete, daß Bernhard von Weimar fich dem Kurfürsten von Sachsen anschließen. daß Schweden um seinen Lohn kommen und daß das in Frankfurt mit den zwei sächsischen Kreisen abgeschlossene Bündnis in die Brüche gehen könnte. Er verlangte deshalb von Feuguieres, daß ber König von Frankreich offen auf dem Kriegsschauplat auftreten und seine Truppen über den Rhein schicken solle, welche Forderung der französische Gesandte nicht ablehnte aber den Bunfch aussprach, daß Drenftierna einen Gesandten nach Paris schicke und durch ihn über ein neues Bundnis verhandeln laffe. Der schwedische Reichskanzler kam diesem Wunsche nach schickte den würtembergischen Kanzler Löffler in Begleitung bes pfälzischen Rates Streuf nach Paris ab, welche daselbst die Verhandlungen nicht bloß im Namen Schwedens, sondern auch der vier oberen Kreise führen sollten. Triumphierend berichtete Feuquières, daß der König jett den Elsaß gewinnen könne.

In der That ließen die Verhandlungen, die von den beiden Genannten in Paris eingeleitet wurden, der französischen Versgrößerungssucht weiten Spielraum. Sie verpstichteten sich im Namen Schwedens und der vier oberen Kreise, keinen Frieden ohne Zustimmung Frankreichs zu schließen, die katholische Relisgion in keinem der von ihnen oksupierten Gebiete anzutasten, und erhielten dafür das Versprechen, daß der König für ihren Dienst 12000 Mann erhalten werde. Im Falle er selbst mit dem Kaiser brechen und ihn angreisen würde, sollte der Essak

seinem Schutz untergestellt und Breisach von ihm besetzt werden dürsen und ebenso sollte es ihm freigestellt sein, seinen Schutz auf jene Fürsten auszudehnen, welche sich von dem seindlichen Bündnisse zurückziehen würden, worunter zunächst die rheinischen Fürsten gemeint waren. Fast das ganze linke Kheinuser wurde durch diese Zugeständnisse dem König preiszegeben, die Deutschen selbst sollten ihm bei diesem großartigen Erwerbe behilflich sein und hiesür mit einigem Geld, das er für ihre Truppen bereit halten wollte, entschädigt werden. Nicht einmal ein Lohn wurde den Berbündeten verheißen und woher sollte er auch genommen werden, da Frankreich die katholischen Gebiete ihnen nicht unterthan machen wollte und die allfällige Hinweisung auf die kaiserlichen Länder für die Unterhändler nichts Verlockendes haben konnte.

Am 1. November waren die Verhandlungen zu Paris zu Ende, es fragte sich nur, ob das Bündnis auch von den vier Kreisen und von Oxenstierna ratisiziert werden würde. Die vier Kreise entschieden sich auf einer Versammlung, die in Worms (am 28. Dezember 1634) abgehalten wurde, zur Annahme desselben. Es ist nicht zu leugnen, daß sie die Interessen ihrer Heimat in der schmählichsten Weise preisgaben, wenn man aber bedenkt, wie ihnen in den Jahren 1626 bis 1630 mitgespielt worden war und wie sie an ihren eigenen Landsleuten die ärgsten Vedränger gefunden hatten, so haben sie auch Anrecht auf eine mildere Veurteilung. Derzenige, der dem Tode nahe ist, sucht demselben um jeden Preis zu entgehen, mag die Vesdingung der Rettung ein noch grausameres Ende in Aussichtstellen.

Oxenstierna wollte dagegen das Bündnis nicht unterzeichnen, da er die Interessen Schwedens in dem Vertrage nicht gewahrt sand, man mußte sich also in Frankreich dazu bequemen etwas zu thun, um Schweden und den Kanzler zu gewinnen und bot deshalb der Königin Christine eine nicht näher bezeichnete Entschädigung, dem Kanzler aber das Kurfürstentum Wainz an. Troß dieser Anerbietungen kamen die Franzosen nicht zum

Ziele, es verfloß das ganze Jahr 1635, ohne daß die Verhandlungen zu Ende gediehen wären, weil sich Schweden nicht mit allgemein lautenden Phrasen begnügen wollte. Welches Resultat zulett erzielt wurde, werden wir später berichten.

Rufolge des mit den vier oberen Kreisen abgeschlossenen Bertrages ließ Ludwig XIII sein Bolf (Ende Dezember 1634) über den Rhein rücken und vereitelte dadurch die Belagerung von Heidelberg, welches von den Baiern hart bedrängt wurde. Von nun an beteiligte sich also Frankreich offen an dem Kriege gegen den Raiser. Indessen ruckte auch Bernhard von Beimar, burch frische Werbungen verftärtt, an ber Spige von ungefähr 21 000 Mann heran und ftand zu Ende Dezember zwischen Frankenthal und Worms. Sobald Franfreich auf den Rriegs= schauplat trat, war es mit der Überlegenheit der taiserlichen Waffen vorbei. Tropdem gelang es den Kaiserlichen zu Anfang des folgenden Jahres (am 24. Januar) die Feftung Philippsburg durch einen Handstreich zu gewinnen. Die Tüchtigkeit ber deutschen Soldaten gegenüber ben Franzosen, die nur Reulinge auf dem Kriegstheater waren, zeigte fich bei diefer Gelegenheit in glänzenbster Beise. Ihre Tapferkeit und Unerschrockenheit und ihre Kriegeführung wurden felbst von ihren Gegnern anerfannt und der Kardinal de la Balette, der trop feines Standes als französischer General kommandierte, nahm keinen Anstand zu erklären, daß die erstern den letztern weit überlegen seien. Diese Erfahrung und Tüchtigkeit hatten fie sich in dem brudermörderischen Rampf angeeignet; als die Franzosen später benselben Grad von Tüchtigkeit erreichten, hatten fie ben Borteil voraus, daß ihnen die Deutschen in der Knechtung ihrer eigenen Heimat behilflich waren.

IV. Die im Beginn des Jahres 1634 mit Sachsen eingeleiteten Friedensverhandlungen waren vom Kaiser ernstlich gemeint, wurden aber von dem auf der abschüßigen Bahn seiner Pläne und Handlungen einem tragischen Ende zueilenden Herzog von Friedland für verräterische Zwecke ausgebeutet und erlitten durch seinen gewaltsamen Tod eine Unterbrechung. Da aber der Herzog Franz Julius von Sachsen-Lauenburg, der Arnims Unterhandlung mit dem Friedländer eingeleitet hatte, auch nach der Gaerer Katastrophe seine Vermittlerrolle nicht aufaab und die Friedensverhandlungen wieder in Fluß zu bringen suchte, so fanben seine Bemühungen später auf beiden Seiten ein bereitwilliges Entgegenkommen. Dem Raiser lag mit Rücksicht auf die Erschönfung seiner Länder und die Zerftuckelung feiner Streitfrafte gegen ben von allen Seiten drohenden Feind viel baran, an bem Kurfürsten von Sachsen wieder einen versöhnten Rachbar und Bundesgenoffen zu gewinnen, mit beffen Silfe er die Schweben aus dem Reiche verdrängen und den ersehnten Frieden herbeis führen könnte. Da der Kurfürst von Sachsen durch den Druck und die Eigenmächtigkeiten der Schweden und die Nichtbeachtung seiner Ansprüche als Oberhaupt der Protestanten erbittert war, so war auch er zu Unterhandlungen bereit. Der Kaiser bestimmte Die Stadt Leitmerit zum Berfammlungsort und fandte den Grafen Trauttmansdorff und die Reichshofrate Questenberg und Dr. Gebhardt als seine Vertreter dahin, während der Kurfürst von Sachsen Bu bemfelben Zwecke seine Rate Miltit und Dr. Oppel abordnete. Die Berhandlungen begannen in der zum größten Teil verödeten und von Lebensmitteln entblößten Stadt am 15. Juni (1634), also faft drei Monate vor der Schlacht bei Nördlingen und zur Beit, als der Konvent in Frankfurt tagte.

Die sächsischen Gesandten erklärten beim Beginn derselben, daß der Kurfürst nur in seinem Namen unterhandeln und den übrigen evangelischen Reichsständen und Glaubensverwandten nichts vergeben wolle, daß ihnen aber das Ergebnis zu gute kommen solle, wenn sie ihren Beitritt erklären würden und daß der Passauer Bertrag und der Augsburger Religionsfriede in allen Punkten, welche durch diese Berhandlungen nicht geänsdert würden, für ewig in Kraft bleiben sollten. Die eigenklichen Friedensbedingungen, welche die sächsischen Gesandten vorschlugen, waren zweisacher Art, sie betrasen teils das Reich, teils hatten

fie bie Entschäbigung Sachsens für bie bem Raifer im Jahre 1620 geleiftete Silfe zum Gegenstande. In den das Reich betreffenden Artifeln verlangten fie: 1) daß alle mittelbaren und unmittelbaren geiftlichen Güter, welche am 1. Januar 1612 im Besitze ber Protestanten gewesen waren, ihnen für immer bleiben sollten; 2) daß die augsburgische Konfession in den Ländern fatholischer Obrigfeiten anerkannt und frei geübt und ben wegen der evangelischen Religion Ausgewiesenen die Rückfehr gestattet werde (wodurch besonders Böhmen und die übrigen Erbländer bes Kaisers betroffen werden sollten); 3) daß die Jurisdiftion ber fatholischen Geiftlichkeit über die Bekenner ber augsburgischen Ronfession überall aufhören; 4) daß das Rammergericht zu Speier und der Reichshofrat in Wien zur Balfte aus tatholischen. zur Hälfte aus evangelischen Mitgliedern bestehen solle; 5) daß in Bufunft in den Gebieten der Reichsstände feine faiserlichen Ronfistationen mehr geübt werden und das Recht dazu im Notfalle bloß dem eigenen Landesherrn zustehen dürfe; 6) daß die pfälgifche Kurmurbe nach dem Tobe des Kurfürften von Baiern an die Kinder des geächteten Pfalzgrafen übergehen, die Ober= und Unterpfalz ihnen aber sofort restituiert werden; endlich 7) bak bie Entschädigung der Schweden allein von den Katholiken ge-Bezüglich der Entschädigung für die Schuldleistet werden solle. forderung des Kurfürsten, welche samt den aufgelaufenen Binfen über 7 Millionen Thaler betrug, forderten die fachfischen Gefandten die erbliche Abtretung der Markgrafichaft Ober- und Niederlaufit, die erbliche Ginraumung des Erzftiftes Magdeburg und des Stiftes Halberstadt und für den Fall, daß der Raiser Die Übergabe ber Stifter verweigern wurde, Die Ginraumung bes Egerer Kreises ober eines entsprechenden Gebietes im Norden von Böhmen und endlich die Ruweisung gewisser Ginfünfte in Schlefien.

Es ist begreiflich, daß der Kaiser sich auf die billigste Weise mit Sachsen abzufinden trachtete und sich daher nur schwer zur Abtretung der Lausitz verstehen wollte. Diese Entschädigungs=

frage bildete den Schwerpunkt der ganzen Verhandlung und zu= gleich die gefährlichste Klippe, an der sie zu scheitern drohte. Die faiserlichen Gesandten erklärten, daß die Abtretung im Widerspruche mit der Einverleibung in das Königreich Böhmen stehe, inbem sowohl der Raiser wie sein Sohn der Könia Kerdinand III in ihrem Gid gelobt hatten, von diesem Konigreiche nichts zu Auch Magdeburg und Halberstadt könne Ferdinand nicht erblich überlassen, weil er sie selbst nicht erblich besitze und weil er den Ansprüchen seines Sohnes, des Erzherzogs Leopold Wilhelm, der auf Magdeburg eine päpstliche Anweisung erhalten habe und zum Bischof von Halberstadt postuliert worden sei. nichts vergeben dürfe. Dafür bot ber Raiser durch seine Vertreter dem Kurfürsten die Grafschaften Hohenstein und Regenstein und alles Geld an, das die Herzöge von Medlenburg für die Aussöhnung gablen müßten. Dieses Angebot stand offenbar in feinem Berhältniffe zu der Forderung und da die faiferlichen Gefandten saben, daß Kursachsen sich mit demselben nicht zufrieden geben, sondern auf dem erblichen Befite der verpfändeten Markgraffchaft bestehen werbe, so gaben sie dem Raiser zu bedenken, ob man durch die Verweigerung berfelben die Entscheidung von neuem auf die Spite des Schwertes stellen oder ob man um des sehnlich gewünschten Friedens willen die Lausitz nicht lieber opfern solle. Mit Rücksicht darauf, daß dieselbe ein einverleibtes Glied der Krone Böhmens war und über sie ohne Einwilligung der böhmischen Stände nicht verfügt werden durfte, rieten fie dem Raiser. Die Sache mit den vertrautesten Landesbeamten Böhmens im geheimen zu besprechen.

Diese Ratschläge wurden zum Teil gewürdigt und der Kaiser trug seinen Gesandten auf, den sächsischen Vertretern die Niederlausitz als Lehen anzubieten. Die Forderung dagegen, daß die augsdurgische Konfession in den kaiserlichen Erbländern, namentlich in Vöhmen oder wenigstens in einigen Grenzorten dieses Königreichs, in Eger und Joachimsthal, freigegeben und die Rückehr der ausgewanderten Protestanten gestattet werde,

wies er entschieden zurück und war nur bezüglich Schlesiens zu einer Konzession erbötig. Er berief sich auf den von den prostestantischen Fürsten versochtenen Grundsatz, daß die Einführung der Religion Sache des Landesherrn sei, nach welchem auch er in seinen Ländern unbeschränkt walten wolle. Ebenso ließ er die Restitution der Pfalz und der Kurwürde kaum zur Sprache gelangen und verwahrte sich gegen die Entschädigung Schwedens auf Kosten der katholischen Fürsten.

Den selbstfüchtigen Zielen der schwedischen Politik und namentlich Orenstiernas, welcher zur Zeit der Leitmeriter Beratungen die protestantischen Stände auf dem Konvente ju Frantfurt am Main zu einem festeren Bunde gegen den Raifer zu einigen suchte, entsprachen die von Sachsen einseitig geführten Friedensverhandlungen feineswegs. Drenftierna suchte fie baber au ftoren und befahl dem in Schlefien ftehenden General Baner, in Böhmen einzufallen, um nicht nur die Berhandlungen zu unterbrechen, sondern auch den König Ferdinand III, der eben Regensburg belagerte, durch diese Diversion zur Aufhebung Der Belagerung zu nötigen. Obwohl ber Kurfürst von Sachsen anfangs dem General Baner von diesem Zuge abriet und bie kaiserlichen Gefandten in Leitmerit warnen und ihnen feinen Schutz anbieten ließ, so schloß er sich endlich doch den Schweben Er that dies weniger ans Freundschaft für sie, als aus Resignation, da er sich mit dem Raiser noch nicht geeinigt hatte und beshalb mit den Schweden nicht vorzeitig in einen Konflitt Nachdem er am 14. Juli Zittau erobert hatte. geraten wollte. fiel er gemeinschaftlich mit Baner in Böhmen ein und zwar zog der Kurfürst über Liebenau, Münchengrat und Jungbunglau gegen Brag, mahrend die Schweden Leitmerig besetzten und bei Melnik fich mit ben Sachsen vereinigten. Nach einem vergeb= lichen Angriffe, den sie gemeinschaftlich vom weißen Berge aus auf die Besatung der Prager Burg unternahmen, zogen sie fich wieder zurück und verließen später Böhmen gang, ba fie infolge

ŗ

der Nördlinger Schlacht einen übermächtigen Angriff daselbst befürchten mußten.

Als beunruhigende Nachrichten von dem Anrücken der Schweden nach Leitmerit famen, mußten die faiserlichen Gesandten auf ihre Sicherheit bedacht fein und gingen beshalb nach bem nahen Kloster Dogan, wohin sie ihre sächsischen Kollegen dringend einluden, weil sie sie um feinen Breis wegziehen lassen wollten. um den Frieden nicht wieder in weite Ferne zu rücken. Sachsen nahmen die Einladung nicht an, sondern verlangten, daß die Kaiserlichen mit ihnen nach Virna geben sollten, wozu ihnen der Kurfürst freies Geleite und Schut zusicherte. In der That veranlakte die Nachricht von dem Einrücken der Schweden in Leitmerit die kaiserlichen Gesandten am 18. Juli von Dogan aufzubrechen und nach Virna zu reisen, wo sie am 19. anlangten. In diesem Orte hatten sich zahlreiche böhmische Exulantenfamilien angesiedelt, welche sich nun gegen die Gesandten und ihre Dienerschaft äußerst feindfelig benahmen, so daß die Stadtbehörde große Mühe hatte, das Gefolge unterzubringen und es gegen Schmähungen und thätliche Angriffe zu schützen. Exulanten verließen Pirna, als sich die Nachricht von der Ginnahme der Stadt Leitmerit durch Baner verbreitete und begaben sich babin in der Hoffnung, daß sie mit hilfe der Schweden in ben Besit ihrer entzogenen Güter gelangen würden.

Die Verhandlungen zu Pirna, an denen anfangs auch Arnim teilnahm, schleppten sich bis in den Monat November hinein und gelangten endlich durch die Vermittlung des Landsgrafen Georg von Hessen zum Abschlusse, indem ein Friedenswertrag entworsen wurde, der dem im folgenden Jahre in Praggeschlossen Frieden zur Grundlage diente. In dem Entwurse that der Kaiser sein möglichstes, um den Kurfürsten zu befriebigen und die Annahme des Friedens auch den anderen protestantischen Fürsten möglich zu machen. Der Stein des Anstoßes, das Restitutionsedist, wurde zwar nicht vollständig beseitigt, aber desse Wirtung auf eine Reihe von Jahren suspendiert.

Aurjachjen jollte alle Stifter und geiftlichen Guter, welche es im Jahre 1620 inne batte, auf 50 Jahre, vom Friedensichluffe an gerechnet, unangesochten behalten, die übrigen protestantischen Rurfürsten und Guriten jene geiftlichen Guter, welche fie bis zu Ende des Konvents zu Mühlhausen (im Jahre 1627) besagen, 40 Bahre lang behalten burjen. Der Sohn bes Kurfürsten, Bergog August, follte bis zu jeinem Tode im Besitze des Erg= itiftes Maadeburg, dem die freie Wahl und alle anderen Rechte gewahrt werben, bleiben, bagegen jollte auch der Bestand ber fatholischen Domfavitularen und Benefizien gesichert sein. Über bie Entschädigung bes Kurfürsten wurde folgende Vereinbarung getroffen: die beiden Martgrafichaften Dber- und Riederlaufit jollten als Mannslehen erblich an Rurjachsen abgetreten werden, ber Raifer und feine Nachkommen aber als Könige von Böhmen die oberften Lehens= und Eigentumsherren bleiben und auch fünftig den Titel und das Wappen jener Länder führen. Wenn das furfächfische Haus in der männlichen Linie aussterben würde. jo sollten die beiden Länder an die Herzöge von Sachjen-Altenburg in männlicher absteigender Linic übergeben, für den Kall. daß auch diese aussterben würden, jollten die gedachten Länder an die Töchter des Rurfürsten, aber wieder nur als Mannslehen fallen, dem jeweiligen König von Böhmen jedoch in diesem Falle vorbehalten bleiben, entweder die furfächstischen Töchter succedieren zu laffen ober fie durch die Erlegung der Schuldfumme abzufertigen. Rach Abgang der Töchter und ihrer Rachkommen jollten beide Markgrafichaften ohne jedes Entgelt an das Rönig= reich Böhmen zurückfallen. Rursachsen sollte in dem auszu= stellenden Lebensrevers versprechen, die fatholische Beiftlichkeit in ihren Brivilegien zu schützen und ihr dasjenige, was ihr etwa während der Unruhen abgenommen wurde, wieder zu erstatten. ferner die Stände und Unterthanen diefer Markgrafichaften bei ber freien Ausübung der katholischen und der Augsburger Konfeision zu belassen. Sachsen sollte nicht verpflichtet sein, zu ben Steuern der Krone Böhmens beizutragen, nur bei allgemeiner

Türkennot oder gegen Feinde der Könige von Böhmen sollte es die altübliche Quote, oder worüber man sich vergleichen würde, entrichten.

V. Der sächsische Friedensentwurf wurde vom Kaiser angenommen, aber noch nicht bestätigt, da er hiezu die Zustimmung der katholischen Kurfürsten einholen zu müssen erklärte. Berhandlungen wurden vertagt und sollten am 13. Januar 1635, bis zu welchem Zeitpunkte Ferdinand bas Gutachten ber fatholischen Kurfürsten über die Birnaer Bedingungen zu erhalten hoffte, in der böhmischen Stadt Außig wieder aufgenommen Thatfächlich wurden Mainz, Köln und Baiern, nicht aber Trier wegen seiner offenen Berbindung mit Frankreich, von dem Pirnacr Friedensentwurf in Kenntnis gefett. Friede ware den drei Kurfürsten sehr genehm gewesen, als sie aber ihre Zustimmung ausdrücken sollten, fanden sie allerlei an Maximilian fühlte sich nicht genug= dem Entwurfe auszuseken. fam belohnt, wenn ihm bloß die Kurwurde und die Oberpfalz überlaffen wurde, er verlangte die Zuweisung neuer Gebiete für ben erlittenen Schaben und hatte beshalb seine Augen auf bie Stadt Regensburg und auf einzelne reichsunmittelbare Berrschaften gerichtet, ja er verlangte sogar von dem Raiser zur Sicherftellung seiner Befriedigung die vorläufige Ruweisung einiger faiserlichen Besitzungen, wenn feine andere Entschäbigung verfügbar wäre. Bährend der Kurfürst von Baiern den Friebensentwurf nur so lange anfeindete, als sein persönliches Interesse nicht gewahrt war, focht ihn der Kurfürst von Köln aus religiösen Gründen an; er fand es anftößig, daß zu den Berhandlungen über einen Frieden, in dem es fich um religiöse Interessen handle, weder ber Papst, noch die geistlichen Fürsten zugezogen würden, daß den Protestanten alle Kirchengüter, beren sie sich seit dem Jahre 1555 bemächtigt hatten, ausgeliefert und das Restitutionsedikt preisgegeben werde und wollte deshalb, daß der Kaiser die Entscheidung dem Schwerte anheimstelle. Auch ber Kurfürst von Mainz war nicht einverstanden, brachte aber

seine Einwendungen in milderer Form vor, ja er ließ sie später ganz fallen und verteidigte die Friedenssehnsucht des Kaisers gegen seinen Kölner Kollegen, indem er auf die Unmöglichkeit des weiteren Widerstandes hinwies, wenn man sich nicht wenigstens einiger Feinde entledige.

Der Kaiser hatte nicht bloß die fatholischen Kurfürsten um ihr Gutachten ersucht, sondern auch eine Anzahl in Wien an= jässiger Theologen befragt, ob er ohne Gewissensstrupel ben Frieden mit Sachsen abschließen und die Exetution des Reftitutionsedifts aufgeben durfe. Mit der Auswahl der betreffenden Theologen und mit der Leitung ihrer Verhandlungen betraute er den Kardinal Dietrichstein. Die Theologen waren biesmal in einer schwierigeren Lage als gewöhnlich; sie wußten, daß der Friede mit Sachsen die Aufhebung des Reftitutionseditts und die definitive Abtretung der Laufitz im Gefolge haben, daß man also weite Gebiete ein- für allemal den Brotestanten preisgeben Dagegen war es ihnen auch befannt, daß Ludwig XIII um dieselbe Zeit mit Ferdinand über einen Frieden zu verhan= beln bereit war, wenn ihm das Eljak abgetreten würde und bak fich der Bapft durch seinen Runtius in Wien zur Bermittlung angeboten habe. Im Falle man auf diefes Anerbieten einging. war fein Nachteil für die Kirche zu befürchten, sondern ein Borteil, weil dann die Lausitz kaiserlich blieb. Wenn schon diese Erwägungen bestimmend auf das Urteil der Theologen einwirken mußten, so noch mehr die Ginflüsterungen des papstlichen Runtius, der fich eifrig für die Befriedigung Frankreichs verwenbete und zu diesem Zwecke auch ein Memoriale an den Raifer richtete.

Die zwanzig Theologen, welche der Kardinal Dietrichstein zur Beratung ausgewählt hatte, scheinen, soweit dies aus ihren Namen ersichtlich ist, zur einen Hälfte aus Romanen, die sich damals ziemlich zahlreich in den in Wien neuerrichteten Kapuziner= und Karmeliterklöstern, sowie im Iesuitenkollegium befanden, zur

andern Hälfte aus Deutschen bestanden zu haben; der Ordens= regel nach gehörten vierzehn von ihnen den Kabuzinern. Karmelitern, Franziskanern und Dominikanern und sechs den Jesuiten an, sie waren also samt und sonders dem Regularklerus ent-Lamormain war nicht unter ber Zahl ber Berufenen, wenn er gleich für sich seine Meinung abgab. Alle Theologen, die nicht dem Jesuitenorden angehörten, sprachen sich einstimmig dahin aus, daß der Raifer ohne Gemiffenssfrupel mit Sachsen unter den angebotenen Bedingungen Frieden schließen dürfe, von den Jesuiten schlossen sich zwei dieser Meinung an, die vier anderen wollten, daß der Kaiser vorher die Zustimmung, des Bapstes einhole; zwei von diesen letteren fanden, daß der Kaiser ohne Schädigung seines Gewissens die Artikel nicht bewilligen fonne und deuteten damit an, daß auch der Papft die Zustimmung verweigern werde. Lamormains Gutachten liegt nicht vor, aber nach dem Berichte des spanischen Gefandten, Marques von Castañeda, eiferte er am meisten gegen den Friedensabschluß und befürwortete die Befriedigung Frankreichs. Der Gesandte fand feine andere Erklärung für fein Verhalten, als daß er entsprechende Weisungen von seinem Ordensgeneral erhalten und daß auf den letteren der Papft eingewirft haben dürfte. Diese Erklärung wurde in Spanien als richtig angenommen und man beschloß deshalb, dem Ordensgeneral in ironischer Weise für die Dienste Dank sagen zu lassen, die er dem Könige leifte.

Als die Theologen ihr Gutachten erstattet hatten, traten (am 27. Februar 1635) eine Anzahl der hervorragendsten kaiserslichen Käte, unter denen sich neben anderen die Kardinäle Dietrichstein und Pazmann, der Bischof von Wien, der Graf Trauttmansdorff, der Präsident des Reichshofrates Strahlensdorf und Lamormain befanden, zu einer Beratung zusammen. Eggenderg beteiligte sich nicht mehr an derselben, da er bereits am 18. Oktober 1634 gestorben war. Auch der Kaiser hielt sich von dieser Sizung fern, die jedenfalls Beschlüsse von hervorzagender Tragweite sassen mußte, da von ihnen die ferneren

Geschicke Österreichs und Deutschlands abhingen, er hatte am frühen Morgen den Kardinal Dietrichstein zu sich entboten und ihm aufgetragen, den übrigen Raten zu fagen, "daß er in einer jo überaus wichtigen Sache, die das Scelenheil betreffe, keinen selbständigen Entschluß fassen wolle. Um sein eigenes Gewiffen zu entlasten, belaste er basjenige seiner Rate und trage ihnen auf, ihm einen folchen Rat zu erteilen, den fie vor dem Richter= stuhle Gottes verantworten könnten". Reine That und kein Ausspruch sett die mit den Jahren sich steigernde Unselbständigteit des Kaisers in ein so grelles Licht, als diese wenigen Worte. - Alle Rate, die in der Sitzung das Wort ergriffen, sprachen sich für den Frieden mit Sachsen aus, am entschiedensten that bies Strahlendorf, der die Unmöglichkeit betonte, der Barefie in Deutschland herr zu werben und beshalb jeden weiteren Rampf für verberblich erklärte. Rum Schluß riet die Berfammlung bem Kaiser die Fortsetzung der Verhandlungen mit Sachsen an, boch empfahl fie womöglich eine Anderung mehrerer Friedens-Mit den vorgeschlagenen Anderungen erklärte fich der Raiser einverstanden und regelte barnach die Instruktion der zu den schließlichen Verhandlungen nunnehr nach Brag und nicht nach Außig beputierten Räte, bes Grafen von Trauttmansborff, bes Freiherrn Kurz von Senftenau und des Dr. Gebhard.

VI. Am 2. April trasen die kaiserlichen und sächsischen Friedensunterhändler in Prag zusammen und eröffneten die Berhandlungen in der prachtwollen Reichsratsstude des Schlosses. Die Sachsen (Dr. Döring, Sebottendorf und Dr. Oppel) erklärten, daß der Kurfürst die in Pirna vereindarten Friedensartitel samt und sonders annehme und waren deshalb zur unmittelbaren Unterzeichnung erbötig, allein die Kaiserlichen entgegneten, daß Ferdinand die Bedingungen nicht ratissizieren könne, weil die Zustimmung der katholischen Fürsten mangle und daß er deshalb einige Anderungen beantragen müsse. So begannen denn die Berhandlungen auss neue, sie bezogen sich auf die Kirchengüterfrage, auf die zu erteilende allgemeine Amnestie und wer von

derselben auszuschließen sei, auf die Befriedigung Sachsens, auf die Kinder des Pfalzgrafen Friedrich, auf die Berbindung der sächsischen mit den kaiserlichen Waffen u. s. w. und dauerten mehrere Wochen, dis sie endlich am 30. Mai zum Abschluß gelangten und den Frieden zwischen dem Kaiser und dem Kursfürsten herstellten.

Bezüglich des Friedensvertrages, über den wir uns wegen seiner großen Tragweite etwas näher auslassen wollen, bemerken wir zuerst, daß derselbe nicht bloß den Kaiser und Kursachsen betraf, sondern ganz Deutschland umfassen sollte, er enthielt nämlich eine Lösung der wechselseitigen katholischen und protestanstischen Beschwerden, wie sie der Kaiser und Kursachsen vereindart hatten und den deutschen Fürsten andoten. Wer mit dieser Lösung zufrieden war, sollte in den Frieden aufgenommen wersden, gegen die anderen und namentlich gegen die Fremden wollte man einander getreulich beistehen.

Die erste Entscheibung betraf die geistlichen Güter. Diejenigen, die dis zum Jahre 1627 im Besitz irgend eines geistlichen Gutes waren, sei es, daß sie sich desselben vor oder nach
dem Augsburger Religionsfrieden bemächtigt hatten, sollten durch
die nachfolgenden vierzig Jahre in demselben verbleiben, oder
falls sie daraus vertrieben worden waren, wieder restituiert
werden. Um nach Ablauf der vierzig Jahre neuen Zwistigteiten vorzubeugen, verpflichteten sich beide Teile schon vordem
eine friedliche Einigung der Streitsrage anzubahnen; im Falle
die Einigung nicht erzielt werden würde, behielten sich der Kaiser
und seine Nachfolger das Recht der Entscheidung nach vorhergehendem ordentlichen Prozeß vor. Die katholische Kirche sollte
sortan ungeschmälert in ihrem Besitz gelassen und ihr auf keine
Weise ein Bistum oder eine Abtei entzogen werden. Das Reservatum ecelosiasticum sollte also stete Giltigkeit haben.

Nach diesen Bestimmungen setzt der Friedensvertrag die dem Aurfürsten von Sachsen zu erteilenden Konzessionen fest. Das

Stift Magdeburg fiel bem Sohne des Murfürsten, bem Bergog August zu, doch follten vier Umter, Querfurt, Juterbock, Dama und Borg, davon abgetrennt und dem Kurfürsten erblich überlaffen und dem früheren Administrator von Magdeburg, bem Markarafen Christian Wilhelm von Brandenburg, so lange er lebe, 12 000 Thaler von dem Herzog August als Benfion gezahlt werden. In einem Nebenrezesse wurde dem Rurfürsten außerdem die Markgrafichaft Lausity als Entschädigung für die Roften ber bem Raifer im Jahre 1620 und 1621 geleifteten Silfe zu-Der Raifer mahrte in dem Friedensinstrument bas Richt seines Sohnes bes Erzherzogs Leopold Wilhelm auf bas Stift Halberstadt, wohin er seinerzeit postuliert worben mar. und erklärte zugleich, daß er in seinen Ländern die Unbanger der Angsburger Konfession um der Rube willen nicht bulben fonne und nur bezüglich Schlefiens eine Ausnahme machen wolle. Diese Ausnahme, die in einem Nebenrezesse genauer spezialifiert wurde, lautete dahin, daß die freie Ubung der Augsburger Ronfession nur in jenen Fürstentumern, die nicht unmittelbar von der böhmischen Krone abhingen, gewährleistet werden solle, in allen unmittelbar unterstehenden Fürstentumern behielt fich ber Kaiser das Reformationsrecht vor. Gleichzeitig wurde den Herzögen von Liegnit und der Stadt Breglau für ihre in ber lekten Beit bewiesene Untreue volle Verzeihung jugesagt.

In betreff des Reichskammergerichts wurde bestimmt, daß die Beisitzer in gleicher Zahl aus Katholiken und Protestanten gewählt werden sollten; die Reichshofratsvrdnung sollte einem kurfürstlichen Gutachten unterbreitet werden. In der pfälzischen Angelegenheit, der brennenden Bunde seit so vielen Sahren, bequemte sich der Kurfürst dem kaiserlichen Standpunkte an, die Kur und die Länder sollten also verwirkt sein und Maximilian im Genusse beider nicht gestört werden, doch versprach der Kaiser, daß, wenn sich die Kinder des Pfalzgrafen gebührend demütigen würden, er ihnen aus Gnaden und nicht aus Schuldigkeit einen fürstlichen Unterhalt anweisen werde. Dagegen wurden die Her-

zöge von Mecklenburg zu Gnaden aufgenommen und ihnen ihre Länder wieder eingeräumt und ebenso sollten alle übrigen Fürsten, Katholiken und Protestanten, so weit sie davon nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden, in den Besitz restituiert werden, den sie vor dem Jahre 1630 innegehabt hatten. Um Frankreich und Schweden zum Aufgeben aller von ihnen besetzten Orte zu zwingen, verpflichteten sich Sachsen und alle diejenigen, die diesen Frieden annehmen würden, dem Kaiser mit gewaffneter Dand Hilfe zu leisten; ebenso wollten sie dem Herzog von Lotheringen in den Besitz seiner ganzen Herrschaft, wie er sie dis zum Jahre 1630 innegehabt, wieder verhelsen.

Es wurde eben bemerkt, daß nur diejenigen Fürsten in ihren Besitz restituiert werden sollten, die nicht ausdrücklich davon aus-Bezüglich der letteren enthält jener Bara= geschlossen wurden. graph des Friedensschlusses, welcher die Amnestie behandelt und ein demselben Gegenstande gewidmeter Nebenrezeß bestimmte Berfügungen. Der Kurfürst von Sachsen bemühte sich ursprünglich, alle Reichsstände ohne Ausnahme in die Amnestie einzuschließen und wollte nur die pfalzgräflichen Kinder von derselben Nicht so nachsichtig waren die Vertreter des Landausnehmen. grafen von Darmstadt, die sich schon an den Leitmeriter Berhandlungen beteiligt hatten und jetzt auch nach Brag gekommen waren. Sie verlangten, daß auch der Landgraf von Raffel von ihr ausgeschlossen werden und daß sein Besitz an Darmstadt fallen sollte. Dr. Wolf, der Vertreter des Darmstädters bei den Brager Konferenzen, variierte dieses Thema in allen Tonarten, er erklärte. daß der Raiser keinen grimmigeren Feind habe, als den Landgrafen von Kaffel, die pfälzischen und weimarischen Fürsten und daß er sich nur dann beruhigen könne, wenn sie vollständig ruiniert waren. Für den Kall, daß seine Wünsche bezüglich des Landgrafen von Kassel befriedigt würden, bot er die Allianz seines Herrn und eine starte Kriegshilfe an. Der Raiser hatte biesem Verlangen gern nachgegeben, allein die Ginsicht, daß er den Landarafen dadurch vollends in die Arme der Franzosen

treiben würde und ber Wunfch, ben Frieben nicht burch nem Schwierigfeiten zu verzögern, bewogen ihn, auf biefe Forberungn nicht einzugehen. Die Folge war, bag von ber Amnestie ber Pfalsaraf und die durch die Ronfistationsprozeffe nach ben Jahre 1620 in Böhmen und Oberöfterreich Betroffenen ausge ichloffen wurden und außerbem nur einige Fürften und Grafe im Reiche, die fich burch ihre Berbindung mit Schweben beim bers achrandmartt hatten, also namentlich bie Grafen von Lömesitein. (Beorg Friedrich von Sohenlohe, die Grafen von Erbad-Bienburg, ber Bergog von Burtemberg, ber Markgraf von Baben Durlach, Die Grafen von Ettingen und Raffau und einige minber bebeutenbe reichsunmittelbare Stände. Doch wurde auch biefen das (nadenthor nicht völlig verschloffen und bem Raifer nur bas freie Verfügungsrecht über fie zugeftanben, wenn er nicht Milbe walten laffen wollte. Bon den Beimarer Bergogen murbe ausbrücklich bestimmt, daß fie zu Gnaben angenommen merben. wenn fie fich dem Raifer mit ihrem Rriegsvolf verbunben wurden. Schlieflich murben von ber Anneftie alle jene (boch nicht no mentlich) ausacichloffen, welche Mitglieder des von den beutichen Reichsftänden dem Rangler Drenftierna an die Seite gestellten Consilium formatum feien.

Eine der wichtigften Angelegenheiten, die durch ben Friebensichluft geregelt wurde, betraf das Heer, welches ber Raifer und ber Rurfürft gegen die gemeinsamen Feinde aufftellen wollten. Es wurde bestimmt, daß die Armee eine einheitliche fein und ben Titel eines faiferlichen und Reichsheeres führen, bak ein Teil berielben bem Kommando bes Kurfürften, bas übrige Bolf bem faiserlichen Felbherrn, der zugleich das Oberkommando führen würde, untergestellt sein folle. Bur Unterhaltung bes gesamten Heeres follten alle Reichsstände ohne Unterschied anaehal= Alle Ligen, Unionen und sonstigen Bunbniffe ten werben. follten aufgehoben, im Reiche die alte Einigkeit bergeftellt und die Fürften des Reiches zum Gehorfam gegen ben Raifer verpflichtet sein. In einem Nebenrezek wurde bestimmt.

daß wenn das unter dem kaiserlichen Kommando befindliche Heer sich auf etwa 60 000 Mann belause, dem Kommando des Kurfürsten von Sachsen 20 000 Mann untergestellt werden sollten.

Der Raiser begrüßte den Abschluß des Friedens, dessen Ratifikation am 15. Juni ausgewechselt wurde, mit der größten Genugthuung, er war aufrichtig entschlossen, benfelben zu halten, die religiösen Gegner in Deutschland nicht anzugreifen und seinen Einfluß baselbst nicht mehr in gewaltsamer Weise zu erhöhen. Er gab jeden ehrgeizigen und undulbsamen Gedanken auf, soweit er Deutschland betraf, er wollte nur Frieden und wieder Frieden. Den Bevollmächtigten, welche die Unterhandlungen zu Ende geführt hatten, dankte er mit kaiferlichen Geschenken und dehnte seine Großmut auch auf die sächsischen Unterhändler aus, indem er dem Dr. Döring 30 000, bem Sebottendorf 20 000 und bem Dr. Oppel 10 000 Thaler schickte. Auch für den Hofprediger Hoë follen 10 000 Thaler abgefallen sein, jedenfalls suchte er sich Dieses Geschenk durch seinen Friedenseifer und durch eine Schrift zu verdienen, in der er den Beweis führte, daß der Friede fich nicht auf die Kalviner erstrecken dürfe. Dem Bapste gab Ferdinand von dem Friedensschlusse in einer Weise Nachricht, die bemfelben beutlich zeigte, daß auf einen Widerspruch seinerseits fein Gewicht gelegt werden würde und daß das Bertrauen in ihn als würdigen Stellvertreter Chrifti geschwunden sei. Raiser verhehlte diese abschätzige Meinung auch nicht vor dem Rapuziner P. Alexander, der damals in Wien als eine Art papstlicher Vertrauensperson lebte; er sagte ihm geradezu, daß er bem Bapfte nicht trauen konne und beffen Berbindung mit Frankreich entschieden tadeln müsse. Der Papst mochte als Italiener Recht haben, wenn er die Habsburger anfeindete, als Saupt der Chriftenheit fügte er den tatholischen Interessen burch seine, wenn auch nur moralische Hinneigung zu Frankreich entschiedenen Abbruch zu. Es bedurfte der überzeugenoften Beweise, daß der Papst in dieser Weise handelte, um Ferdinand in feiner Ehrfurcht gegen ihn zu erschüttern und so weit zu bringen, daß er seinem Unwillen Ausdruck gab.

Selbstverständlich verursachte die Thatsache der Friebensverhandlung Sachsens mit dem Raiser und bes fich baburch vorbereitenden vollständigen Bruches mit Schweden und Frantreich viel Aufsehen in Deutschland. Im allgemeinen wurde bem Gedeihen der Verhandlung der beste Erfolg gewünscht und nur Die Fürsten, Die sich zu tief mit Schweden und Frankreich eingelaffen hatten, waren demfelben entgegen. Zum Beweis unferer Behauptung führen wir den Beschluß der brandenburgischen Brälaten, Herren, Ritter und Städte an, als bicfe von ihrem Rurfürsten anfangs Rebruar 1635 berufen wurden und ihnen ber Inhalt der Birnaer Artifel bekannt gegeben wurde. Musnahme baten den Kurfürften, dem Frieden beizutreten. fich an Sachsen anzuschließen und sich um bie Schweben nicht zu fümmern, sollte es selbst zum Bruche mit ihnen tommen. diefer Erflärung dürfen wir mit Recht die allgemeine Meinung Deutschlands sehen, ce mußte ja jedem flar geworden fein, baß die Franzosen und Schweden in Deutschland wie in einem herrenlosen Bute ichalteten, daß fie nur ein egoiftisches Intereffe leitete und daß alle ihre Behauptungen von der Wahrung der deutschen "Libertat und ber Freiheit bes Glaubens" nichtsnutige Lügen seien, durch die sie die Betäuschten noch weiter ausbeuten wollten. Unzweifelhaft hat ber Beiftand Guftav Abolfs die Brotestanten vor großem Schaben und vielleicht vor bem Untergange bewahrt, diesen Dienst wollten sich aber die Schweben im Berein mit ben Franzosen durch die völlige Unterdrückung des deutschen Staatswesens bezahlt machen. Die Zukunft Deutschlands war hundertmal mehr gefährdet, wenn Frankreich und Schweden einen Teil feiner Bewohner knechteten, als durch die Unterdrückung ber inneren Entwicklung, mit der die Herrschaft des Ratholizismus den deutschen Norden bedrohte.

Aus diesem Grunde bemühten sich die Feinde Deutschlands, als welche man fortan Schweden und Frankreich betrachten und

beide in gleiche Linie stellen muß, die Friedensverhandlungen zu vereiteln. Drenstierna wollte den Kurfürsten von Brandenburg mit Schlesien töbern und dadurch bei der Allianz festhalten, ja er zog bezüglich Kommerns gelindere Saiten auf und machte bem Rurfürsten Soffnung auf einen Teil dieses Bebietes, aber es half ihm nichts, dem Kurfürsten war die Falschheit Drenftier= nas offenbar geworben, seitbem er eingesehen hatte, daß man ihn schwedischerseits mit der Hoffnung auf die Sand Christines für seinen Sohn nur locken wollte. — Energischer waren die Anstrenaungen Frankreichs gegen diesen Friedensschluß. Der nach Dresden abgeschickte Gesandte Rorte versprach dem Kurfürsten eine weit bedeutendere Vergrößerung seines Gebietes, als sie der Raiser bot, wenn er sich an Frankreich anschließen würde; er versprach auch, daß Ludwig die Wählbarkeit der böhmischen Krone aufrecht erhalten und daselbst die freie Religionsübung zur Geltung bringen wolle. Als alle diese Ginflüsterungen nicht zum Riele führten und der Kurfürst den Abschluß des Friedens nur beschleunigte, erklärte Rorté, daß sein Herr sich badurch nicht abschrecken lassen werde, den Kaiser zu bekriegen und die deutsche "Libertät" zu beschützen.

Die nächste Sorge des Kaisers und des Kursürsten von Sachsen bestand nun in der Bemühung, dem Frieden bei den deutsschen Fürsten Anerkennung zu verschaffen, um dadurch die ersehnte Bereinigung ihrer Waffen zu erzielen. Der Kaiser übernahm diese Aufgabe bei den Katholiken, der Kursürst bei den Protestanten. Auf die Anzeige von der in Prag getroffenen Bereindarung erhoden die katholischen Bischöfe keine Einwendungen mehr, sie waren mit dem Frieden einverstanden und beugten sich vor der unbestreitbaren Thatsache, daß sie der Protestanten nicht mehr Herr werden könnten, nur Maximilian von Baiern machte Schwierigkeiten, weil ihm die begehrte weitere Entlohnung nicht zugesagt und er nicht auf demselben Fuß wie Sachsen behandelt worden war. In den Artikeln bezüglich des Reichsheeres war bestimmt worden, daß der vom Kaiser ernannte

Felbherr zwar das Oberkommando führen, daß aber seinem unsmittelbaren Beschl nur drei Vierteile der Armee, das letzte Viertel aber dem Kursürsten von Sachsen untergestellt sein solle. Gegen diese Vestimmung erhob Maximilian Einsprache, er wollte nicht schlechter gestellt sein als Kursachsen und wenn der Kaiser ihn nicht tötlich verlegen wollte, so mußte er sich entschließen, seinem unmittelbaren Kommando gleicherweise den vierten Teil der Reichsarmee, der zunächst aus bairischen Truppen bestehen sollte, zu unterstellen. Ieht nahm Maximilian den Frieden an und publizierte ihn im bairischen Kreise. Die Liga nahm nun ein Ende, denn die Streitkräfte, welche die Bischöse aufsbieten kommando.

Schwieriger war die Aufgabe, deren Lösung ber Kurfürst von Sachsen übernommen hatte. Die Protestanten konnten sich nicht fo leicht dem Glauben hingeben, daß man in Wien endgiltig und aufrichtig jeden Gedanken an ihre Unterdrückung fallen gelassen habe und daß man es mit den Versicherungen bes Brager Friedens ernft meine. Allein die Bemühungen. Sachsens. Die Überzeugung von der steigenden Rot des Raifers und feiner entschiedenen Friedensbedürftigkeit, die furchtbaren und burch bas rücksichtslose Ausbeutungsspstem der Schweden immer unerträglicheren Kriegsleiden stimmten sie nachgiebiger für die angebotene Berföhnung und so sehen wir, daß bis Ende August fast alle bedeutenderen deutschen Fürsten und die meisten und anaesehen= sten Reichsstädte ihre Zustimmung einschickten. Es waren bies vor allem Kurbrandenburg, mehrere Herzöge von Sachsen, die Berzöge von Holftein, Medlenburg, Lüneburg, Braunschweig, Bommern und Bürtemberg, die Fürsten von Anhalt, der Landgraf von Darmftadt, ber Markgraf Wilhelm von Baben, bie Städte Hamburg, Lübeck, Frankfurt, Ulm, Beilbronn, Worms. Speier, Strafburg u. f. w., außerdem die meisten Reichsgrafen. die Ritterschaften einzelner Kreise, turz so zahlreich waren die Anmelbungen, daß es schien, als würden nur der Landgraf von

Kassel, Bernhard von Weimar und die Erben des Pfalzgrafen in der bisherigen Feindschaft verharren. Man hätte nach den Leiden der Jahre 1626 bis 1630 und nach den Berwünschungen, die damals gegen Ferdinand II ertönten, nie vermuten können, daß je zwischen ihm und den geschädigten Fürsten eine freundliche Berbindung würde hergestellt werden können und doch war dem so und daß dies der Fall war, war das Verdienst der früheren "Retter", Schwedens und Frankreichs, welche jetzt als Vampyre das Blut aus dem deutschen Staatskörper saugten.

Neben der Gewinnung der deutschen Protestanten hatte der Rurfürst von Sachsen noch eine besondere Aufgabe zu lösen, er follte mit Schweden einen Ausgleich herbeiführen. Gelang dies, so hatte der Krieg ein Ende, denn Frankreich konnte denselben nicht allein fortführen, wenn es das gesamte Deutschland gegen Johann Georg gab unmittelbar nach vollzogener Ratifikation dem General Banér, der bei Magdeburg stand, Nachricht von dem Abschlusse des Friedens, gleichzeitig mag er auch Orenstierna, der damals in Hamburg weilte, davon berständigt haben. Der Reichskanzler wurde durch diese Nachricht fehr bestürzt, denn die Gefahr für Schweden lag nicht etwa darin, daß der Kaiser einen Bundesgenossen fand, sondern vielmehr darin, daß die unter schwedischem Kommando in Deutsch= land stehende Armee, die kaum dem zehnten Teile nach aus Schweben bestand, sich aufzulösen drohte, wenn die deutschen Kürften ihren Unterthanen die fernere Leiftung der Kriegsdienfte verboten und daß dann jede Entlohnung Schwedens ins Waffer fiel. Er richtete deshalb an den Kurfürsten von Brandenburg Die inständigste Bitte sich bem Frieden nicht anzuschließen; allein da er keine auten Nachrichten über die Absichten desselben erhielt und sich selbst fagen mußte, daß der Kurfürst wegen Pommern feine freundliche Gefinnung gegen Schweden hegen könne, so biß er zulet in den sauren Apfel und trat in Unterhandlungen mit Johann Georg von Sachsen, als berfelbe eine eigene Gefandtschaft an ihn abschickte, um ihm den Prager Frieden genehm zu machen und sich über die Bedingungen, unter benen er für ihn gewonnen werden könnte, ins Einvernehmen zu setzen.

Die Unträge, welche die sächsischen Gesandten dem Reichstanzler stellten, waren die möglichst ungünftigen. Rein Boll breit beutschen Landes sollte an Schweden ober an Drenftierna fallen. ersteres sollte also Bommern, letterer Mainz nicht bekommen, benn, so hieß es, man könne boch von den Protestanten nicht verlangen, daß sie ihren eigenen Besitz hergaben und die Katholiten hatten feit ber Nördlinger Schlacht die Berrschaft über ihr Gebiet wieder erlangt. Rur für eine Gelbentschädigung, Die in einigen Jahren vom Reiche bezahlt werden follte, wollte fich der Kurfürst verbürgen. Uls dem Reichskanzler diese Mitteilung in Magdeburg, wohin er mittlerweile gereist war, gemacht wurde, war er, tropbem er auf dieselbe gefaßt sein konnte, ba er ja ben Wortlaut des Friedens fannte, wie niedergeschmettert. gerade ein brandenburgischer Gesandter bei ihm weilte, so kehrte er sich an ihn mit bitteren Klagen über die Undankbarkeit der deutschen Kürften, die ohne Gustav Adolfs Dazwischenkunft dem Verderben anheimgefallen wären und beschwor ihn, seinen Herrn von dem Unschlusse an den Frieden abzuhalten. Blumenthal, fo hieß der Gesandte, nun fragte, ob in dem Falle, als fich Brandenburg Schweden anschließen wurde, diefes auf Bommern verzichten wurde, wich Orenstierna einer offenen Ant= wort aus und vernichtete damit die Wirkung seiner Vorwürfe. beren Bedeutung man sonst jedenfalls anerkannt hätte.

Die beiben sächsischen Gesandten, Hans von der Pforten und Dr. Münch, die in Magdeburg am 27. Juli anlangten und baselbst mit Oxenstierna und Banér zusammentrasen, entledigten sich ihres Auftrages, verhandelten aber nicht bloß mit den beiden genannten Häuptern, sondern mit dem Grasen Brandenstein, dem General Lohausen und dem Rat Schwallenberg, die als Vertreter Schwedens zu ihnen geschickt wurden. Auf ihr wiederholtes Andringen, daß Oxenstierna, wenn er mit der ans

gebotenen Geldentschädigung nicht zufrieden sei, seine Bedingungen befannt geben moge, wurde ihnen entgegnet, daß man den Beitpunkt nicht für geeignet halte, um Frieden zu schließen und beshalb dem Wunsche nicht entsprechen könne. Dieselbe Ansicht erläuterte Orenftierna, als bie Gesandten sich später von ihm verabschiedeten. Der Friede, sagte er, hatte nicht ohne Zuzichung der vier oberen Kreise und Schwedens geschlossen werden dürfen; das Los einzelner Reichsfürsten, wie z. B. des Landgrafen von Raffel, sei gar nicht gesichert und Schweden schmählich behandelt worden, da ihm die Abtretung Magdeburgs und Pommerns, welche beiden Gebiete es dem Kaiser entrissen habe, einfach anbefohlen Schlieflich erflärte er, er werbe an ben Rurfürften eine eigene Gesandtschaft abschicken. Als die Gesandten einer Gin= ladung Lohausens folgten und sich am Abend bei ihm einfanden, trafen sie daselbst die größtenteils deutschen Obersten der in und bei Magdeburg stationierten Armee, die sich bitter beklagten, daß man sie durch den Frieden einfach auf die Strafe seten, ihre Dienste nicht entlohnen, ja noch mehr, daß man sie wegen ihrer Berbindung mit Schweden ächten wolle. Vergeblich bemühten sich die Gesandten, ihnen den Frrtum, als ob sie geächtet werden sollten, zu benehmen, die Erbitterung der Obersten stieg so hoch, daß die Gesandten in Furcht gerieten, es werbe noch zu einem Egerer Blutbad kommen.

Alls Johann Georg von der Absicht des Reichskanzlers, eine eigene Gesandtschaft an ihn zu schicken, unterrichtet wurde, war er in Verlegenheit, ob er dieselbe annehmen solle oder nicht. Er frug deshalb beim Kaiser an und gab selbst seine Meinung dahin ab, daß die Unterhandlungen zu nichts führen würden, daß man schwedischerseits nur Zeit gewinnen wolle und daß es deshalb am besten wäre, wenn er die Gesandten gar nicht annehmen würde. Der Kurfürst war dafür, daß man den Schlag gegen Schweden ohne Säumen führen und sämtliche deutschen Offiziere und Soldaten durch kaiserliche Mandate unter Androhung der Acht von dem schwedischen Heere abberusen solle. Troksem

zögerte er selbst und erteilte den Herren von Brandenstein, Lohausen und Schwallenberg eine Audienz, als sie bei ihm erschienen und in eingehender Weise die Gründe erörterten, um derentwillen Schweden sich dem Prager Frieden nicht anschließen könne. Der vornehmste war der, daß Schweden mit den vier oberen Kreisen und mit Frankreich innig verbunden sei und ohne deren Zustimmung keinen so weittragenden Entschluß fassen dürse. Wie undankbar man in Deutschland handle, wenn man der Dienste Schwedens uneingedenk ihm jetzt die Thür weise, wurde von den Gesandten des längeren erörtert. Auch auf diese Vorstellungen verharrte der Kurfürst bei seinem früheren Beschlusse, nur wolle er im äußersten Falle Strassund so lange im Besitze Schwedens lassen, dis dieses die zu stipulierende Entschädigung erhalten haben würde.

Da das Anerbieten von Stralfund wieder in etwas die geschwundenen Hoffnungen Orenstiernas wedte, so schickte er abermals den Herrn von Schwallenberg an den Rurfürsten ab und stellte an ihn die Frage, ob er für die Befriedigung der Ansprüche des schwedisch-deutschen Heeres eintreten und wie er endailtia die Entschädigung Schwedens geordnet wissen wollte. ihn zu gewinnen, bot ihm Orenstierna den Verzicht auf das Stift Magdeburg an, auf welches der Kurfürst nach dem Brager Frieden für sich und seinen Sohn Anspruch machte. So um eine flare. unzweideutige Antwort ersucht, erklärte Johann Georg, daß er feine andere Entschädigung beantragen könne, als eine Gelb= fumme, deren Sohe zu bestimmen er den Reichstanzler ersuche. Auf diese Antwort äußerte der lettere, daß Schweden sich nur mit der Erwerbung eines Gebietes begnügen könne und barauf ebensoviel Anspruch zu haben glaube, als der Kurfürst, der obwohl er den Raiser bekämpft habe, doch mit der Lausit und ben vier magdeburgischen Umtern belohnt worden sei. Mit dieser Erklärung und der Forderung, daß man auch auf die Entlohnung bes schwedisch-deutschen Heeres bedacht sein müsse, schickte Drenstierna den General Lohausen und den Pbersten Krakow zu Johann Georg, der diesmal sich der Befriedigung des Heeres nicht abgeneigt zeigte, aber auch für Schweden nur eine Geldentschädigung zugeben wollte. Er forderte zugleich die beiden hohen Offiziere, die im Namen der im schwedischen Heere dienenden Deutschen erschienen waren, auf, sich mit ihren Landsleuten den kaiserlichen Fahnen anzuschließen und erbot sich, sie in diesem Falle samt und sonders in kaiserliche Dienste mit ihrem Rang aufzunehmen. Als diese Anerbietungen den übrigen Obersten und Offizieren mitgeteilt wurden, waren sie mit ihnen höchlich unzufrieden, denn auch sie wollten von einer bloßen Gelbentlohnung oder Wahrung ihres Ranges nichts wissen, sondern hatten ihre begehrlichen Augen auf einzelne Güter gerichtet, deren Besit ihnen von Schweden zugesichert oder übertragen worden war. Einstimmig erklärten sie deshalb, daß sie mit dem Angebote nicht zufrieden seien und treu zu Schweden halten würden.

Die Hartnäckiakeit bes Kurfürsten von Sachsen, mit der er sich weigerte, den schwedischen Wünschen mehr Rechnung zu tragen, war nicht allein die Folge seiner eigenen Überzeugung. sondern auch der Bemühungen Kurbrandenburgs. Geora Wil= helm wollte nur unter ber Bedingung sich bem Prager Frieden anschließen und seine Bebenken gegen die Beschränkung der Amnestie aufgeben, wenn den Schweden kein Teil von Bommern abgetreten wurde, ja er wollte ihnen nicht einmal Stralfund überlaffen, sondern verwies fie auf den mecklenburgschen Safen von Wismar. Nachdem er sich in dieser den Schweden feindlichen Weise ent= schieden hatte, teilte er dem Kaiser mit, daß er ihm alle Bässe an der Hawel eröffnet habe und seine Kavallerie mit Ausnahme von drei Kompagnien zu den sächsischen Truppen habe stoßen lassen. In seinem neuen Eifer ging er so weit, daß er dem Kur= fürsten von Sachsen vorwarf, er vertrödle mit seinen schwedischen Berhandlungen die Zeit, und daß er verlangte, man follte die Schweden je eher je lieber angreifen. Man sicht also, Kursachsen durfte schon wegen Brandenburgs um keinen Breis in die terris torialen Ansprüche Schwedens einwilligen.

Tropbem fand noch ein letter Beriuch einer Ginigung awifchen Schweben und Sachien und zwar zu Schonbed ftatt, zu bem bon ichmebischer Seite der Generalmajor Bigthum und ber Oberft Diesmal ließ Schweben von ber Ditlaff abgeichicht murben. Forberung einer territorialen Entichädigung ab und verlangte 1: eine Belohnung in Geld für die geleifteten Dienfte; 2) einer Eriat fur bie Rriegetoften, ju benen fich einzelne Reichestande verpflichtet hatten: 3. die Bezahlung ber Solbforberungen bes ichwebischen Rriegevolfes und 4. Die Überlaffung einiger Stabte bis zur Erledigung biefer Bedingungen. Man fieht. Schweben wollte eine Angahl Orte nur als Pfand behalten, boch mar gu befürchten, daß diese Pfandschaft ewig gedauert hatte, ba niemand imstande gewesen ware, die unter Bunkt 1 und 2 enthaltenen Unsprüche zu befriedigen. Richtsdestoweniger muß man sugeben, baß Schweden bicemal feine Forberungen auf bas geringfte Maß beichränftc. Sachien bot bagegen ein- für allemal bie Zahlung von 2500000 Thaler an, womit alle Forberungen welches. Namens immer beglichen werben jollten und bazu nur noch Straljund als Hypothek. Bon jeder weitern Nachgiebigkeit wurde ber Aurfürft burch die Bemühungen bes bei ihm angekommenen faiferlichen Gefandten Kurg von Senftenau abgehalten, ber nach bem Beispiele Kurbrandenburgs in ihn brang, die Verhandlungen rasch abzubrechen, sie nur mit den deutschen Obersten und Offizieren fortzuseten und ihnen für den Fall einer Ginigung mit bem Kaifer volle Umnestie und zwei Millionen Thaler anzubieten. Die Gefahr für Schweden, daß es um jeden Lohn tommen wurde, war die größtmögliche: ware diese Angelegenheit burch geschickte Unterhandler geführt und von dem Kurfürsten von Brandenburg offener unterstütt worben, fo hatten sich vielleicht die Offiziere gewinnen lassen. Es geschah nicht, aber die Angst, Die Orenstierna mittlerweile marterte, läßt sich taum beschreiben; er fürchtete fogar für feine eigene Sicherheit und war beshalb nach Wismar gereift. Der Kurfürst folgte endlich bem Rate bes taiferlichen Gesandten und brach die Verhandlungen ab, weil

er die Überzeugung gewann, daß er sich mit dem Gegner nicht würde einigen können. Der Bruch erfolgte am 12. Oktober bei Egeln, das durch einen Angriff auf die daselbst liegende schwedische Besatung zur Kapitulation gezwungen wurde. Banér war das durch mit seinem Heere dem unmittelbaren Angriff Kursachsens preisgegeben.

## Drittes Rapitel.

## Die Wahl Jerdinands III auf den deutschen Chron und der Cod Jerdinands II.

- I. Die Bemühungen Frankreichs zur Stärkung seiner Allianzen. II. Der Krieg im Jahre 1635. Die Berhandlungen Frankreichs mit Bernhard von Weimar, mit Schweden und Hessenschaftel. III. Der Krieg des Jahres 1636. Schlacht bei Wittstock. IV. Der Reichstag von Regensburg. Die Wahl Ferdinands III. Tod Ferdinands II. V. Die kaiserliche Familie.
- Während Schweden mit Sorgen die Verhandlungen verfolgte, die zum Abschlusse des Brager Friedens führten und nur in seinem beutsch-schwedischen Heere eine Schutwehr vor den unangenehmen Folgen desselben erblickte, arbeitete Frankreich an der festeren Knüpfung von Allianzen mit Holland und einigen italienischen Kürsten. Der neue Vertrag mit Holland murbe am 8. Februar 1635 geschlossen, er verpflichtete beide Teile zur Aufstellung einer Armce von 30 000 Mann, um die spanische Berrichaft in den Niederlanden zu befämpfen und sette zugleich eine Teilung des zu erobernden Gebietes fest. Einige Monate später, am 11. Juli, wurde der Allianzvertrag zwischen Frantreich, Savonen, Parma und Mantua zum Zwecke ber Eroberung von Mailand geschlossen; auch in diesem wurde die Beute für jebe der vertragschließenden Mächte in voraus festgesett. Frantreich, dem Mailand zu ferne lag, sollte von Mantua mit Cafal und von Savopen mit einigen piemontesischen Thälern, die Richelieu wahrscheinlich gegen Savopen selbst umtauschen wollte, ent=

schädigt werden. Der offene Angriff Frankreichs gegen Spanien erfolgte einige Wochen vor Abschluß dieses letzteren Vertrags, am 30. Mai.

So lange Frankreich bloß die festen Bläte am linken Rheinufer, namentlich im turtrierischen Gebiet mit seinen Garnisonen besetzte, sah der Raiser dies noch als keinen offenen Friedens= bruch an: als die Franzosen jedoch über den Rhein hinüber griffen, konnte er bies nicht langer mit Stillschweigen übergeben, sondern schickte einen gewissen Lustrier nach Baris, um sich darüber zu beschweren und die Abberufung der Garnison aus Philippsburg, das fich auch in französischen Banden befand, zu Die Heuchelei, die den ganzen damaligen diplomatischen Verkehr kennzeichnet, gab sich auch in der Antwort fund, die Luftrier erhielt. Der König habe einige Städte in Deutschland nur zu seinem Schutze besetzt und jedenfalls sei es. beffer, wenn fie in seinen Sanden seien, als in benen der Brotestanten, denn er mahre die Rechte der Ratholiken und habe sich überhaupt bei der Besetzung nur von auten (!) Vorsätzen leiten Ludwigs Absicht war, das ganze linke Rheinufer womöglich bis ans Meer ju gewinnen, so lange er in biefem Beftreben durch die felbstmörberische Haltung der Deutschen gefördert werden konnte, nütte er sie aus, sobald dieses Mittel nicht aus= reichte, nahm er seine Zuflucht zur Gewalt.

Lustrier verwertete seine Beobachtungen in Paris, indem er eine kurze und scharse Schilderung der dortigen hervorragenden Persönlichkeiten und Zustände nach Wien schickte. Die Charakteristik, die er von dem Könige entwirft, ist nicht schmeichelhaft, er nennt ihn einen surchtsamen, melancholischen, frommen und leichtgläubigen Fürsten von kaltem, zurücksaltenden und die Einsamkeit liebenden Wesen. Den Kardinal Richelieu schildert er als einen falschen, arglistigen, übermütigen, rachgierigen und zugleich surchtsamen Menschen. An dem Herzog von Orleans, dem Bruder des Königs, lobt er den guten Verstand und die Freigebigkeit, tadelt ihn aber wegen seiner Unbeständigkeit, Sowe

losigkeit, seiner Spiels und Genußsucht, die ihn an Geist und Körper verdorben und ihn zu einem verlogenen Menschen gesmacht habe. Das ist die naturgetreue Charakteristik eines Mansnes, der damals mit Österreich einen Bund schließen wollte, um an dieser Macht eine Stütze für seine gegen den eigenen Bruder gerichteten rebellischen Gelüste zu sinden. Die französischen Truppen flößten dem kaiserlichen Gesandten keine Achtung ein, er erkennt ihre Tapferkeit wohl an, tadelt aber ihren Mangel an Ausdauer, wodurch sie kaum in doppelter Zahl einem deutsichen Kriegsheere gewachsen seien. Dieser Übelstand wurde, wie wir schon angedeutet haben, im Lause des Krieges durch die gewonnene Schulung ausgeglichen.

Ms man in Spanien Kenntnis bavon erhielt, daß Frantreich die Niederlande angreifen wolle, geriet der König in heftigen Born, dem er aber nicht badurch Luft machte, daß er alle Anstalten traf, um sich des Gegners zu erwehren, sondern indem er die heftiasten Vorwürfe gegen den Bapst erhob. Er erwarte von ihm, schrieb er, daß er als Haupt der Kirche gegen Frantreich Magnahmen treffen und Erklärungen abgeben werde, welche seinem erhabenen Amte entsprechen. Es wäre beispiellos und das größte Argernis für die Christenheit, wenn der König von Frankreich, der sich den allerchriftlichsten nenne, unter seinen, des Statthalters Chrifti Augen und mit seinem unzweifelhaften Vorwissen Bündnisse mit den Retern abschließen und sie zum größten Nachteile für die Kirche unterstützen dürfte, wenn sogar der Friede unter der Intervention der papstlichen Gesandten und nicht ohne ihre Mitschuld vielfachen Nachteil erfahre und die katholischen Kürsten besitzlos herumirrten. Der Bapft werde angesichts dieser Vorgänge hoffentlich nicht säumen, seiner Pflicht nachzukommen, von seiner Schlüffelgewalt Gebrauch machen und ben König von Frankreich mit Kirchenstrafen bedrohen, wie bies andere Bäpste bei weit geringeren Anlässen gethan hätten. Man mag es naiv finden, daß Philipp in seinem Streit mit Frankreich mittelst kirchlicher Baffen und Strafen siegen, ober

sich wenigstens eines Berlustes erwehren wollte, uns erscheint es wie der letzte Aufschrei einer ebenso gut von kirchlichen wie von welklichen Interessen geregelten Politik; von nun an mußte man in Spanien einsehen, daß der Egoismus allein die wechselsseitigen Beziehungen der Staaten leite und daß die Ungleichheit des Glaubens kein Hinderungsgrund für den Abschluß eines Bündnisses mit einem kirchlichen Gegner sei. Die Haltung des Papstes änderte sich auch nach dem scharfen Briefe Philipps nicht, er blieb den Habsdurgern nach wie vor abgeneigt, wenn er gleich seine Feindseligkeit in dem Grade minder bethätigte, als es mit diesem Fürstenhause abwärts ging.

Der Kurfürst von Sachsen verfügte um diese Zeit über ein heer von über 40 000 Mann, das zum Teil aus seinen eigenen Truppen, zum Teil aus den Kontingenten einiger Fürsten des oberfächsischen Kreises, darunter Brandenburgs und endlich aus einigen Regimentern taiferlichen Kriegsvolfs bestand. war an Zahl der bei Magdeburg stationierten Armee der Gegner überlegen und dabei, was noch mehr in die Wagschale fiel, nicht gelockert in der Disziplin, wie dies damals wegen der Berhandlungen mit den Offizieren bei dem feindlichen Beere der Fall war. Die Folge bavon war, daß sich Banér nach Norden zurudzog und in Magdeburg nur eine Besatzung zurudließ. Hätten die Sachsen einen hervorragenderen Mann an ihrer Spite gehabt, fo mare Baner unzweifelhaft zu grunde gegangen, da sich auch der Herzog Georg von Lüneburg zum Anschluß an Sachsen bereit erklärte. Mlein ber Mangel an Tüchtigkeit im Oberkommando und die beginnende schlechte Jahreszeit bewirkten, daß die Sachsen dem Gegner nicht auf den Leib rückten und es so Banér ermöglichten, das Feld zu behaupten.

Die Anstrengungen Banérs wurden zu gleicher Zeit durch den französischen Gesandten St. Chamont auf politischem Gebiete unterstützt. Der französische Diplomat begab sich nach Deutsch= land, um den Reichskanzler Drenstierna zur Unterzeichnung des noch immer bloß mit den vier oberen Kreisen geschlossen Vextrages zu vermögen und bemühte fich, auf seiner Reise zu ihm einige beutsche Gurften von bem Beitritt jum Brager Frieben abzuhalten. Augleich fuchte er die in Beltfalen Stationierten beutschen Regimenter, Die ehebem zu Schweben bielten, neuerbings für basselbe zu gewinnen und ba er über viel Gelb verfügte, jo gelang ihm fein Vorhaben und die betreffenden Regimenter stellten fich unter bem Rommando bes Keldmarichalls Aniphausen der schwedischen Atrone abermals zur Berfügung. Der wichtigfte Erfolg, den Frantreich jedoch für Schweben erlangte, betraf Bolen. Der Waffenstillstand, ber bor einigen Jahren zwischen Schweben und Bolen abgeschlossen war, follte (am 1. Juli 1635) zu Ende gehen und es handelte fich nun darum, benfelben um jeden Breis zu verlängern; geschah bies nicht, fo mußte Schweden seine tuchtigften Offiziere vom beutschen Bricasichauplate abberufen. Der Kardinal Richelieu schickte beshalb ben Marquis von Avaux nach Bolen und true feine Vermittlung in ben polnisch-fcmebischen Differenzen an. Dem geschmeibigen Wefen Avaug's und seinen Bestechungen gelang es, die Bolen friedfertig zu ftimmen, obgleich bie Gelegenbeit zur Erwerbung Livlands für fie fo gunftig war als moglich und so wurde (am 12. September) ein Friedensvertrag abacichloffen, ber ce Schweben ermöglichte, bie an ber Beichsel gur Abweisung der polnischen Angriffe aufgestellte Armee nach Deutschland zu führen und mit ihr die Banerschen Scharen zu perstärken. Der abgeschlossene Vertrag traf ben Raiser febr unangenehm und es war nur ein schwacher Erfat für den ihm baburch zugefügten Schaden, daß ihm von Bolen einige taufend Rosaten zu Hilfe geschickt wurden, die ihre Entlohnung wieber wie ehedem in der Beute finden follten, die fic auf beutschem Boden machen würden.

Etwas günftiger als in Norddeutschland gestalteten sich mittlerweile die Berhältnisse in Süddeutschland durch die friegerische Tüchtigkeit des Reiterführers Johann von Werth. Dieser Haubegen hatte sich durch eigenes Verdienst von der Stellung

١.

eines gemeinen Reiters zum Range eines Oberften hinaufgeschwungen. Sein stürmischer Feuereifer, ber ihn überall rucksichtslos den Feind angreifen ließ, machte ihn zu dem gefährlichften und gefürchtetften Gegner, ichon fein Name flokte bem Keinde Schrecken ein. Man tann ihn einen Vorläufer Blüchers nennen, dem er nur dadurch unähnlich war, daß er über eine noch geringere Schulbildung verfügte als fein hochberühmter Nachfolger, er verstand nämlich weber zu lesen noch zu schreiben. Im Beginn bes Jahres war Philippsburg in kaiserliche Hände gefallen, darauf gelang es bem tuhnen Reiterführer, die Franzosen aus Speier zu verjagen und an diesen Erfolg noch andere zu reihen. Der Herzog Karl von Lothringen brang über ben Rhein nach bem Elfaß vor und regte baburch in ben Lothringern Die Hoffnung an, daß es ihm gelingen werbe, seinen Befit ben Franzosen wieder zu entreißen. Mittlerweile versuchte eine Schar spanischer Truppen unter ber Leitung bes Grafen Rittberg sich des Kurfürsten von Trier durch einen kuhnen Handftreich zu bemächtigen und damit seiner verräterischen Verbindung mit Frankreich ein Ende zu machen. Der Anschlag gelang, der Rurfürst wurde gefangen und dem Raiser ausgeliefert, der ihn nach Wiener Neuftadt abführen ließ, wo er durch zehn Jahre gefangen gehalten wurde. Das Kapitel nahm jest die Berwaltung des Erzstiftes, so weit es nicht durch französische Besatung gedrückt war, in die Hand und trat in freundliche Beziehungen zum Kaiser. Die Gefangennahme des Kurfürsten war ber äußere Anlaß, um bessentwillen Frankreich mit Spanien offen brach.

Unterbessen versuchte der Herzog von Lothringen aus dem Elsaß nach Lothringen vorzudringen, wurde aber daran von dem Marschall Laforce gehindert und bemühte sich nun, die festen Plätze im Elsaß nach Möglichkeit in seine Gewalt zu bringen. Anfangs Juli (1635) glückte es ihm wirklich in Lothringen einzurücken und er beabsichtigte nun dem Gegner eine entschende Schlacht zu liesern, da er aber seinen Plan nicht ausführen kommen.

weil Laforce sich zurückzog, so rückte er nach Nambervilliers vor und verblieb dort in einer beschiigten Stellung dritthalb Monate lang, während Laforce bei Luneville stand. Bei allen Kämpfen zeichenete sich Werth in so hervorragender Weise aus, daß seine Person allein ein Regiment auswog. Die Möglichkeit, noch glänzendere Erfolge zu erlangen als die bisherigen, schien dem Herzog von Lothringen gegeben, als er im Cktober seine Vereinigung mit Gallas bewerkstelligte.

Der faiserliche General hatte seit bem Frühjahr im Berein mit einem bairischen Silfsforps hauptsächlich gegen ben Bergog Bernhard von Weimar, ber durch einen Beichluß ber vier oberen Kreife zu ihrem gemeinsamen Bundesfeldherrn erflärt worden mar. overiert und seine Manöver mit Glück durchgeführt. Er eroberte Raiserslautern, schloß Maing ein, mußte sich aber von biefer Stadt zurudziehen, als fich Bernhard von Beimar mit einem französischen Korps unter bem Karbinal de la Balette vereinigte. Beibe feindlichen Urmeen brachten ben Sommer mit allerlei Manövern und einzelnen Angriffen zu, bald war die eine Urmee auf dem rechten Rheinufer, bald beide, bis fich im Gebtember die Franzosen mit Bernhard wieder auf das linke Ufer begaben, wohin ihnen jest auch Gallas folgte. Zeigte fchon biefer Zug die Überlegenheit der faiserlichen Waffen, so trat bies in ben folgenden Tagen noch mehr hervor, indem die Geaner Schritt für Schritt gurudgebrangt wurden und fich endlich in Met feitsetten. Auf diese Weise konnte sich Gallas dem Herzog von Lothringen nähern und sich mit ihm am 20. Oftober bei Hellecourt vereinen. Die vereinigte Armec gablte gegen 40000 Mann; der Erfolg, den man nun erwartete, blieb aber aus. ba unter den Truppen aus Mangel an Lebensmitteln eine furchtbare Hungersnot ausbrach, welcher taufende zum Opfer fielen und die ben Anführern die Luft zu energischem Vorgehen benahm. Rulett entschloß sich Gallas zum Rückzuge und brach am 23. November auf, um sich nach Babern zuruckzuziehen.

Der Kardinal Richelieu hatte dem Kriege im Jahre 1635 mit

großen Hoffnungen entgegengesehen und beshalb die Maste sowohl gegen den Raiser, wie gegen Spanien fallen gelassen und nun fah er sich in allen seinen Berechnungen getäuscht. Durch den Brager Frieden hatten fich die kaiferlichen und fächstischen Streitkräfte an einander geschlossen und den General Banér bis an die Meeresküste zurückgedrängt und nun war ce dem Herzog Bernhard im Verein mit den französischen Streitfräften nicht besser ergangen, der Krieg. war sogar in das französische Gebiet hinübergespielt worden. Der Kardinal bemühte sich nun, für das nächste Sahr einen befferen Erfolg vorzubereiten, indem er den Herzog Bernhard enger mit Frankreich zu verbinden suchte und so der Anschanung des Kardinals de la Valette Rechnung trug, der wiederholt erklärte, daß an einen Erfolg nicht zu denken sei, wenn der König nicht zugleich über eine deutsche Armee verfüge. Es wurde also mit dem Herzog Bernhard ein Vertrag zu St. Germain en Labe abgeschlossen, durch welchen sich der König zur jährlichen Bahlung von vier Millionen Livres verpflichtete, wofür der erstere eine Armee von 18 000 Mann bereit halten sollte. Gleich= zeitig wurde ihm der Marschallstitel erteilt und der Besitz der Landgrafschaft Elsaß zugestanden; Frankreich wollte also auf Diefe Erwerbung zu seinen Gunften verzichten, eine Bergichtleiftung. die damals nicht schwer fiel, da Ludwig in seinem eigenen Gebiete bedrängt wurde. Dafür mußte sich Bernhard verpflichten, daß er das Heer unter französischer Oberhoheit führen, allen Befehlen des Königs unbedingt gehorchen und entgegengesetzten Weisungen, die ihm von Schweden oder den vier oberen Kreisen zukamen, nicht Folge leiften wurde. Der Berzog follte also sein Keldherrntalent zu Nuten und Frommen Frankreichs verwenden, für französische Interessen sollte sein Heer bluten, das von dem eigentlichen Inhalt bes Vertrages keine Kenntnis hatte, sondern nur wußte, daß Bernhard als Bundesgenosse Frankreichs mit Subsidien unterstütt murde.

In ähnlicher Weise suchte Richelieu Schweden sich dienstbar zu machen. Oxenstierna hatte den im Jahre 1634 in Karis mit ben vier oberen Arciien abgeichloffenen Bertrag nicht ratifis giert und ale er bann im folgenden Jahre felbft nach Baris ging und in Compiegne einen neuen Bertrag mit Franfreich ichloß, verweigerte die vormundichaftliche Regierung in Schweben Die Ratififation besielben, weil fie fich nicht bes Rechtes begeben wollte, nach eigenem Ermeifen mit bem Raifer Frieben abauschließen. Da ber Reichsfanzler felbit im Zweifel war, ob ber Bund mit Franfreich gum Beile führen werbe und ob nicht angefichts ber Schwenfung Sachsens ein Friede vorzugieben fei, fo mufte fich Richelien bemühen, nicht bloß ben ichwebischen Reichsrat für fich zu gewinnen, sondern auch den Zweifeln Drenftiernas ein Ende zu machen. Bu Diefem Behufe ichicte er ben Marquis von St. Chamond an den Reichstanzler und den Herrn von Avaugour nach Schweben ab. Chamond follte fich gleichzeitig um Die Alliang von Brandenburg und Raffel bemühen und beiden Fürften Subfidien für die Unterhaltung einer Urmee von 18000 Mann. beren Kommando ihnen überlaffen bleiben follte, anbieten. bemerken hiezu, daß die Unterhandlungen mit Brandenburg feinen Erfolg hatten, wohl aber bie mit Raffel, die zunächst zu einem provisorischen Vertrag führten, burch welchen fich Frantreich zur jährlichen Zahlung von 160 000 Thalern verpflichtete. später wurde er (21. Oftober 1636) befinitiv abgeschlossen und die Summe auf 200000 Thaler erhöht.

Als Avangour in Stockholm anlangte, wollte man sich daselbst noch immer nicht zur Unterzeichnung eines der abgeschlossenen Berträge verstehen, sondern über einen neuen verhandeln; ähnliche Schwierigkeiten machte auch Trenstierna, indem er wiederholt gegen St. Chamond die Friedenssehnsucht Schwedens betonte, von diesem aber der Heuchelei geziehen wurde. Wenn, so erklärte er dem Reichskanzler, Schweden nur den Schutz der beutschen Protestanten im Auge habe, dann könne es Frieden schließen, denn deren Interessen sein jetzt gewahrt, da es aber auf deutschem Boden Eroberungen machen wolle, so könne es biese nur mit französsischer Silse bewerkstelligen und deshalb solle es mit dem Abschluß des Bündnisses nicht zögern. Drenftierna war schließlich dazu bereit, verlangte aber, daß Frankreich dem Raiser offen den Krieg erkläre und die bisherigen heuchlerischen Borwande, als ob es fich nur um den Schutz der geistlichen Kürften handle, fallen laffe. Die Verhandlungen führten in Wismar zu einem doppelten Bertragsentwurf (am 30. März 1636), einem französischen und einem schwedischen, welcher letztere von Orenstierna selbst verfaßt wurde und schließlich auch die Genehmigung Frankreichs erhielt. In Schweden selbst wurde die Ratifikation noch während dieses und eines großen Teils des folgenden Jahres hingezogen und thatsächlich erft kurz vor Ende Oftober (1637) vollzogen. Die Zögerung mag barin ihren Grund gehabt haben, daß bei einem Teil ber Reicheräte die Ginsicht vorherrschte, die Bedrückung Deutschlands liege nicht im schwedischen Interesse oder sei auf die Dauer nicht aufrecht zu halten und deshalb seien Friedensverhandlungen mit dem Raiser mehr zu empfehlen, als der Abschluß eines Bundniffes mit Frankreich. Ein anderer Teil der Reichsräte wollte sich dagegen ihre Zuftimmung für teures Gelb erkaufen lassen und zögerte beshalb. Ms die Ratifitation endlich stattfand, wurde sie auf den 1. August 1636 zurudbatiert, weil von biesem Tage an die Subsidien, zu deren jährlicher Zahlung im Betrag von einer Million Livres sich Frankreich verpflichtete, berechnet werden sollten. Die übrigen Vertragsartifel bestimmten, daß der Krieg gemeinsam gegen das Haus Ofterreich, insbesondere gegen den Kaifer zum Schutze der beutschen "Freiheit" und der Oft- und Nordsee so lange geführt werden solle, bis ein gerechter Frieden erreicht würde. Schweden sollte die erblichen Besitzungen des Raisers, also Böhmen 11. s. w., angreifen, Frankreich vom Rhein her vorrücken; beide Mächte verpflichteten sich nur in Gemeinschaft mit bem Gegner zu verhandeln und einander in der Gewinnung deutscher Bundes= genoffen nach Kräften beizustehen.

Nicht ohne Interesse für den Leser dürfte es sein, daß Richelieu gleichzeitig ein Bündnis mit dem Papst abzuschließen und ihm aur Umverbung von 15000 Mann zu bewegen suchte, Die ihre Operationsbafis in Oberitalien haben follten, um die Spanier bort im Schach zu halten und es ihnen zu erschweren. Truppen nach Deutschland zu schicken. Um ben Bapft für biefes Bundnis zu gewinnen, das in der Folge zu einem gewaltsamen Ausammenitof zwischen biesem und Spanien hatte führen muffen, ftellte ihm Richelien den Gewinn von Neapel in Aussicht. Urban VIII gab gu, daß er die Sabsburger haffe und bie Spanier aus Italien hinausbrängen wolle, zum völligen Ruin biefes Saufes wollte er aber nicht die Hand bieten. Sein Nepote, Kardinal Antonio Barberini, der von den Franzosen gewonnen worden war, bearbeitete ihn jedoch im Sinne dieser Antrage und erreichte zulett so viel, daß der Bapft zu ruften versprach. scheint jedoch nicht, daß er diesen Vorsatz auch nur annähernd ausführte, wohl aber bot er im Laufe des Jahres seine Dienste zur Vermittlung eines Friedens an; thatfachlich wurde Köln jum Sitz der kunftigen Konferenzen bestimmt, allein weder ber Raiser noch Frankreich leaten diesen Verhandlungen einige Bebeutung bei, obwohl sie sie nicht gang von sich wiesen und so endete der papstliche Vermittlungsversuch ohne jegliches Resultat.

III. Nachdem Frankreich durch seine Berhandlungen die Schweden, den Landgrafen von Kassel und Bernhard von Weimar enger an sich geknüpft hatte und so über die Kräfte eines debeutenden Teiles von Deutschland verfügte, glaubte es den Krieg im Jahre 1636 mit besseren Aussichten beginnen zu können. Der Kriegsschauplatz teilte sich, wie im vorigen Jahre, hauptsächlich in zwei Hälften: in den französsischen, wo die Franzosen und Bernhard von Weimar gegen den Kaiser und Mazimilian von Baiern kämpsten und in den schwedischen, wo Banér den Sachsen, den Brandenburgern und den Kaiserlichen gegensüberstand. Der schwedische General rastete nicht und trat schon im Januar, nachdem er sich durch die früher gegen Polen verwendete Armee verstärkt hatte, den Marsch nach Süden an und lagerte sich wieder dei Magdeburg. Nicht lange darauf über-



ichritt er bie Saale, ructe in das fächfische Gebiet ein und ermübete den Kurfürsten durch seine Kreuz- und Querzüge. ber lettere schließlich gegen Magdeburg rudte, fühlte sich Baner zur Berteidigung zu schwach und überließ die Trümmer dieser Stadt bem Gegner. Richtsdestoweniger freute sich ber Kurfürst über die Magen in den Besitz derselben gekommen zu sein und jo eines ber seinem Hause im Brager Frieden zugeficherten Gebiete erlangt zu haben. Die weiteren Kriegsoverationen gestalteten sich glücklich für die verbündeten sächsischen und kaiserlichen Baner mußte sich nach Lüneburg guruckziehen, der Waffen. faiferliche General Morgin behnte feinen Lormarich bis Bommern aus, wurde aber von dem schwedischen General Wrangel zum Rudzuge genötigt. Anfangs September vereinten sich bie Sachsen wieder mit den Raiserlichen und überschritten die Elbe bei Tangermunde. Baner, der fich durch diefes Manover gefährdet sah, zog eilig herbei, zersprengte bei Berleberg einige kaiferliche Regimenter und suchte fich bann auf den Rest der faiserlichen Truppen und auf bie Sachsen zu werfen, nachdem eine Bereinigung derselben mit dem brandenburgischen Kontinaent vereitelt worden war. Die Sachsen, die von ihrem Rurfürsten geführt wurden, suchten diesen Angriff abzuweisen, indem fie bei Wittstock eine gesicherte Bosition einnahmen, die den Schweben einen Frontalangriff unmöglich machte. Durch ein glanzendes Manover lockte jedoch Baner die Gegner aus ihrer Stellung heraus und nun entwickelte sich ein Rampf (am 4. Oktober 1636), bei bem die Schweden gleich einer ehernen Mauer fest standen und alle Angriffe zurückschlugen. Tropdem gaben sich die Raiserlichen, auf denen der Kampf hauptsächlich lastete, ber Hoffnung auf den Sieg hin, allein eine gelungene Schwenkung ber Schweben, durch welche fie im Rücken bedroht wurden, führte bie Entscheidung zu ihren Ungunften herbei. Der Berluft der Schweden an Toten und Verwundeten wird auf 5000, der der Raiferlichen und Sachsen auf 11 000 Mann berechnet, dazu büßten die letteren noch mehrere tausend Gefangene ein - man

ichritt er bie Saale, rudte in bas fachfifdje Webiet ein und er mubete ben Rurfürsten burch seine Breug, und Querguge. 2018 ber lettere schließlich gegen Magbeburg rudte, fühlte fich Baner zur Berteidigung zu schwach und überließ die Trümmer biefer Stadt bem Gegner. Nichtsdestoweniger freute fich ber kurfürft über die Magen in den Besitz derfelben gefommen zu sein und fo eines der seinem Saufe im Brager Frieden zugeficherten Gebiete erlangt zu haben. Die weiteren Kriegsoperationen geftalteten sich alücklich für die verbündeten sächsischen und faijerlichen Baner mußte fich nach Lüneburg guruckziehen, ber faiserliche General Morzin behnte seinen Bormarsch bis Bommern aus. wurde aber von dem schwedischen General Wrangel zum Rückzuge genötigt. Anfangs September vereinten fich die Sachsen wieder mit den Raiserlichen und überschritten die Elbe bei Tangermunde. Baner, der sich durch diefes Manover gefährdet sah, zog eilig herbei, zersprengte bei Perleberg einige taiferliche Regimenter und suchte fich bann auf den Rest der kaiserlichen Truppen und auf die Sachsen zu werfen, nachdem eine Bereinigung derselben mit dem brandenburgischen Kontingent vereitelt worden war. Die Sachsen, die von ihrem Rurfürsten geführt wurden, suchten diesen Angriff abzuweisen, indem sie bei Wittstock eine gesicherte Position einnahmen, die den Schweden einen Frontalangriff unmöglich machte. glänzendes Manöver lockte jedoch Baner die Gegner aus ihrer Stellung heraus und nun entwickelte fich ein Kampf (am 4. Oktober 1636), bei dem die Schweden gleich einer ehernen Mauer fest standen und alle Angriffe zurückschlugen. Tropdem gaben sich die Kaiserlichen, auf denen der Kampf hauptsächlich lastete. ber Hoffnung auf den Sieg hin, allein eine gelungene Schwenkung ber Schweden, durch welche sie im Rücken bedroht wurden, führte die Entscheidung zu ihren Ungunsten herbei. Der Verlust der Schweden an Toten und Verwundeten wird auf 5000, der der Raiserlichen und Sachsen auf 11 000 Mann berechnet, dazu bukten die letteren noch mehrere taufend Gefangene ein — man sprach von 8000 Mann — bann sämtliches Geschütz, einen großen Teil des Gepäckes und das ganze Silbergeschirr des Kurfürsten.

Die Niederlage bei Wittstock war eine der schwersten, welche eine der kämpfenden Parteien während des langjährigen Krieges erlitten hatte. Der Kriegsruhm der Schweden, der seit Nördslingen erblichen war, strahlte wieder im hellen Glanze; sie hatten gegen eine viel zahlreichere Armee einen vollständigen Sieg ersungen und die Folgen zeigten sich für die kaiserliche Sache dadurch, daß ein Teil der niederdeutschen Fürsten trot ihrer Friedenssehnsucht dem schwedischen Siegeswagen solgen mußte.

Im selben Jahre stand an der Spite der bairischen Armce ber Feldmarschall Götz, dessen Operationen hauptfächlich auf das Gebiet zwischen dem Rhein und der Weser gerichtet waren. Nachdem er zuerst dem Landgrafen von Kassel einigen Schrecken eingejagt und ihn dadurch zu Verhandlungen mit dem Raiser acneiater gemacht hatte, durchzog er siegreich das bezeichnete Gebiet und nahm Baderborn und andere wichtige Orte ein. 30hann von Werth suchte mittlerweise an der Spite der kurkölnischen und eines Teiles der bairischen Truppen im Einverständnisse mit den Streitfräften der spanischen Niederlande an der Maaß festen Ruß zu fassen und namentlich die Stadt Lüttich zur Kapitulation zu zwingen. Nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, dies zuwege zu bringen, rückte er am 9. August von da fort, um sich mit dem Kardinal-Infanten zu vereinen und ihn bei dem geplanten Einfall in Frankreich zu unterstüten. Unternehmen war von glänzendem Erfolg begleitet. Werth schlug den Feind überall, erbeutete seine Proviantzüge und rückte dann mit dem Kardinal-Infanten bis in die Rabe von Baris. nischer Schrecken verbreitete sich in der Stadt, viele Einwohner flüchteten bis hinter die Loire, weil sie fich nur dort sicher glaub= Wäre der Kardinal-Infant rasch vorgedrungen, wie ihm dies Werth anriet, so ware vielleicht Paris in seine Sande gefallen; er zauderte jedoch und ließ Richelieu Zeit, die Burgerschaft zu bewaffnen und das Herr beträchtlich zu verstärken, so daß Ludwig XIII bald mit einer Armee von 50 000 Mann bei Compiègne stand. Gegen diese Massen konnte nichts mehr ausgerichtet werden und so mußten sich die Baiern und Spanier im Herbste wieder aus Frankreich zurückziehen.

Gallas stand, wie erinnerlich, zu Ende des Jahres 1635 bei Babern und mußte sich mit den Streitfraften Bernhards von Weimar und des Kardinals de la Valette messen. Er begann seine Operationen ziemlich spät im folgenden Jahre, vielleicht weil er die Ankunft des Königs von Ungarn abwarten mußte, der erst am 14. Mai von Wien abreiste und darauf wochenlang ohne zwingende Gründe im südlichen Deutschland verweilte. Da die Streitkräfte Bernhards um diese Zeit kaum 7500 Mann betrugen und de la Valette auch nicht besonders ftark war, so hätte Gallas bei raschem Vordringen vielleicht bedeutende Vorteile errungen, allein er litt auch an Mangel an Einsicht: statt vorwärts zu gehen, zog er sich zurück und konnte nicht einmal Zabern unterstützen, als dieses von den Gegnern zur Kapitulation gezwungen wurde. Das kaiserliche Heer wurde endlich durch die Ankunft von 8000 Kosaken verstärkt, die unter furchtbaren Verwüftungen ganz Deutschland durchzogen hatten und sich am Rhein mit Gallas verbanden. Da sie aber große Soldforderungen an ihn stellten und von Gehorsam nichts wissen wollten, so suchte er sich ihrer wieder zu entledigen und thatfächlich kehrte ein großer Teil von ihnen wieder nach Polen zu= rud, ber Rest verlief sich ober ging auf dem Zuge zugrunde. Der Raiser hatte von diesen Hilfstruppen nicht nur feinen Bewinn, sondern nur Schaden, ba er wegen diefer feiner Bundesgenoffen taufendfach verwünscht wurde. Tropdem hatte Gallas jest Glück mit seinen Kriegsoperationen, er vereinigte sich im September in der Franche Comté mit dem Herzog von Lothringen, statt aber den Kardinal de la Valette und den Herzog von Weimar, die ihnen auch vereint gegenüberstanden, anzugreifen, bezog er bei Champlitte ein verschanztes Lager, welches Beispiel der Feind befolgte, aber gleichzeitig die Gelegenheit zu einzelnen erfolgreichen Angriffen ausnutzte. Erst in der zweiten Hälfte des Monats Oftober brach Gallas sein Lager ab und erstürmte das seste Mirabeau, allein schon anfangs November mußte er wegen der schlechten Jahreszeit wieder an den Rückzug denken. Die Nachricht von der unglücklichen Schlacht bei Wittstock lähmte den Rest seiner Energie und so kehrte er zu Ende des Jahres sogar über den Rhein zurück und bezog im Schwarzwald die Winterquartiere. Würde der Einfall in Burgund mit dem gleichszeitigen Vorrücken des Kardinal-Infanten kombiniert worden sein, so hätten sich die kaiserlichen Heere auf französischem Boden während des Winters erholen können; statt dessen lasteten alle Drangsale wieder auf den Bewohnern Deutschlands.

Während der Feldzug mit Schweden mit einer ent= schiedenen Niederlage endigte, und der gegen Frankreich nicht dem anfänglichen Verlaufe entsprach, tagte in Regensburg ein Kurfürstentag, den der Raiser berufen hatte, um das im Jahre 1630 vergeblich versuchte Werf der Wahl seines Sohnes zu Ende zu führen. Der Kaiser fühlte sich in seiner Gesundheit angegriffen und deshalb handelte es sich ihm diesmal nicht sowohl um die Befriedigung seines Chrgeizes, als um die eines Herzenswunsches, wenn er die Kurfürsten um die Wahl seines Sohnes zum Rachfolger auf dem deutschen Throne ersuchte. Durch den Brager Frieden war er in freundliche Beziehungen zu den Kurfürsten von Sachien und Brandenburg getreten, beibe waren erbotig, auf seinen Wunsch einzugehen und da dasselbe auch bei den fatholischen Kurfürsten mit Ausnahme des von Trier der Fall war, so machte sich kein besonderes Hindernis gegen die Berufung des Aurfürstentages geltend. Am 7. September traf der Raiser in Regensburg ein und in den folgenden Tagen die Kurfürsten von Mainz, Röln und Baiern, mahrend die von Sachsen und Brandenburg durch Gefandte vertreten waren. Man besprach sich zunächst über die Friedensfrage und alle Teilnehmer stimmten darin überein, daß sie bereit waren, den Franzosen und Schweden den Frieden anzubieten, wenn fie keine Gebietsabtretung verlangen würden. Auch die Erteilung einer allgemeinen Amnestie wurde angeregt und auch da zeigte sich der Kaiser besäglich Deutschlands zu jeder Konzession geneigt. Als man endlich über die Wahl verhandelte und die Ausschließung des Kurfürsten von Trier als eines Reichsfeindes gut hieß, erlitt der Kaiser einen so heftigen Krankheitsanfall, daß man glaubte, er werde die Nacht nicht überleben. Man beschloß deshalb, die Wahl zu beschleunigen, aber trozdem vergingen noch einige Wochen, dis sie wirklich (am 22. Dezember 1636) vorgenommen wurde. Die Wahlkapitulation, die für den Nachsolger Ferdinands II entworfen wurde, zog der bisherigen Kaisermacht noch engere Grenzen und bestimmte namentlich, daß keine Üchtung ohne vorherige Zustimmung der Kurfürsten verfügt werden dürse.

Der glatte Verlauf der Wahl ärgerte die Feinde des Kaisers nicht wenig und wir dürfen uns daher nicht wundern, daß so= wohl Frankreich wie Schweden sie nicht anerkennen wollten, sondern Ferdinand III auch nach dem Tode seines Baters nur als König von Ungarn titulierten. Jedenfalls war die Wahl, wie sehr sie auch angefochten werden mochte, ein glückliches Ereignis für die Habsburger, denn man fann mit Bestimmtheit annehmen, daß die deutschen Kurfürsten, wenn Ferdinand II vorher gestorben wäre, kaum den Lockungen und Ginflüsterungen Krankreichs widerstanden und ihre Stimme keinem habsburgischen Prinzen gegeben hätten. Froh der Sorge enthoben zu sein, trat ber Kaiser die Rückreise aus Regensburg an, obwohl der Rustand seiner Gesundheit große Schonung verlangte, benn er hatte sich von seinem Krankheitsanfall nur wenig erholt. Gine große Schwäche und zeitweises Fieber zehrten an seiner Kraft und weckten in ihm die Überzeugung seines nahen Todes. vorauszusehen war, strengte ihn die Reise sehr an und so langte er mit geschwollenen Schenkeln in Wien an, woselbst alle Vorbereitungen zu einem festlichen Empfang in vorhinein abbestellt worden waren. In den folgenden Tagen wohnte er den Situngen seines Geheimrates bei, las und unterzeichnete noch ben Tag vor seinem Tobe viele Bittschriften, ließ aber auch wiederholt seinen Beichtvater zu sich kommen, um sich mit ihm über religiöse Gegenstände zu unterhalten. Am Abend nahm er ein Mahl zu fich, betete barauf eine Stunde und legte fich bann Nachdem er zwei Stunden geschlafen hatte, erwachte er schwer atmend und fiebernd, das Gefühl der Todesangst erfakte ihn jett, er hielt sich für verloren, nahm Abschied von seiner bei ihm weilenden Gemahlin und rief seinen Beichtvater zu sich. Mis Lamormain tam und mit den Arzten die Überzeugung gewann, daß der Tod herannahe, befahl er der Raiserin, den kaiserlichen Kindern, einigen vornehmen Herren, den Arzten und mehreren Geistlichen, die sich mittlerweile alle im Krankengemach versammelt hatten, sich zu entfernen, damit er seines Amtes Er nahm dem schwer atmenden Kranken in walten könne. einigen allgemeinen Ausbrücken die Beichte ab. erteilte ihm das Abendmahl und sprach dann die Sterbegebete über ihn. letten Worte sprach der Kaiser bei der Kommunion, danach lag er bis zum folgenden Morgen in einem apathischen Zustande und hauchte endlich um 9 Uhr früh am 15. Februar 1637 seinen letten Atemzug aus.

Wir haben gleich bei dem ersten Auftreten Ferdinands von seiner Erziehung, seinen Kenntnissen und Eigenschaften eine einsgehende Schilderung entworsen und in der Art, wie wir ihn handelnd aufgeführt haben, seine weitere Entwicklung gekennzeichnet. Wenn wir unsere Beurteilung, die durch die Thatsachen hundertsach erhärtet wurde, nochmals in wenigen Worten zusammenfassen, so lautet dieselbe dahin, daß Ferdinand ein frommer und gutmütiger Regent war, dessen Einsicht und Thatsraft allein auf die Bewältigung und Ausrottung seiner religiösen Gegner gerichtet und damit auch erschöpft war, denn in allen andern entscheidenden und schenden Fragen bewegte er sich nur auf der Obersläche und schente die eingehende und mühevolle Arbeit. Auf Macht und Herrschaft war sein Streben nicht gerichtet, er würde sich stets mit dem beschieden haben, was er von seinen

Mhuen ererbt hatte; seine auf die Wiederherstellung der alten Raiserwürde gerichteten Schritte, wenn ja von solchen die Rede sein kann, waren nicht das Ergebnis seiner Überzeugung und sciner Bunsche, sondern das Resultat der Erfolge Balbsteins, die er eben hinnahm. Der mangelnde Ehrgeiz ist durch seine Scheu vor Anstrengungen genugsam erklärt. Da er sich burch mancherlei treffliche auf Gute bes Bergens hinweisende Eigenschaften und durch einen strengfittlichen Lebenswandel auszeich= nete, fo kann man das Bedauern nicht unterdrücken, daß fein Anbenten in der Geschichte nicht mit Unrecht verlästert wird. Die erste Veranlassung dazu bot die Art und Weise, wie er den böhmischen Aufstand nicht bloß an den Urhebern, sondern an dem ganzen Lande durch die furchtbarften Konfiskationen rächte. Er wollte vielleicht ursprünglich die Besitzerverhältnisse nicht so radikal umgestalten, wie sie es thatsächlich wurden, aber die steigenden Kriegsbedürfniffe, die grenzenlose Liederlichkeit seiner Finangverwaltung und die unersättliche Raubsucht seiner nächsten Diener und Anhänger und seiner hoben Offiziere drängten ihn immer weiter auf der abschüffigen Bahn. Er that nichts felbst, aber er ließ es geschehen, daß soweit seine Macht reichte, seine reli= giösen und politischen Gegner jegliche Sicherheit ihres Gigentums einbüßten und Auftande sich entwickelten, wie fie zur Beit ber Bölfermanderung gewesen sein mochten. Die Bermunschungen, welche in Böhmen gegen ihn ausgestoßen wurden, hallten in Deutschland zehnfach verstärkt wieder, benn in seinem Namen wurden daselbst bis an die Ost- und Nordsee Konfiskationen verhängt ober Kontributionen erhoben, die kaum zur Sälfte für die Kriegstoften nötig gewesen wären, wenn er ordentlich hauszuhalten verstanden und Herr und Meister nicht bloß dem Namen, sondern auch der That nach über sein Beer und seine Beamten geblieben ware. Er hatte bann vielleicht jene Erfolge. erlangt, die fein Felbhauptmann Balbftein einige Beit für ihn anstrebte und die, wenn sie bleibend behauptet worden wären, seinen Namen zu einem glanzvollen gemacht und den vielfachen

Härten seines Vorgehens eine milbere, wenn nicht geradezu rechtefertigende Beurteilung gesichert hätten. Aber die Kaisermacht erhob sich unter ihm nicht aus ihrem Versall, sondern sank nach einem vorübergehenden Aufslackern noch tieser herab, als je zuvor; und alle von ihm direkt und indirekt verursachten Leiden dienten nur dazu, den Fremden zur Herrschaft über deutsche Gebiete zu verhelsen und das heimische Staatswesen vollends zu zerrütten. Auf seine persönlichen guten Eigenschaften nahm man später bei seiner Beurteilung keine Rücksicht, sondern nur auf seine staatliche Wirksamkeit und mit Recht, denn ein Fürst muß mit einem andern Maßstabe gemessen werden als ein Brivatmann.

Indem das ungünftige Urteil über die Gesamtregierung Kerdinands hauptfächlich auf der finanziellen Unordnung fußt und diese durch seine militärische Mikwirtschaft begründet wurde. war die letztere doch nicht die einzige Ursache jenes finanziellen An der bankerotten Wirtschaft trug seine unendliche Freigebigkeit fast gleiche Schuld. Seine Günftlinge wurden von ihm mit Geschenken überhäuft, den Löwenanteil trug der Fürst von Sagenberg davon, deffen Ginkommen sich schlieflich auf die Summe von jährlich 400 000 Thalern gesteigert haben foll. Ebenso freigebig sorgte Ferdinand für die Geistlichkeit und die Ordensklöster, deren Einkunfte er in verschwenderischer Beise Er begnügte fich nicht damit, Die alten Stiftungen vermehrte. aus ihrem Verfall zu beben und zu neuem Glanz zu bringen, ihm dankten auch zahlreiche Orden ihre Einführung in Österreich, so die Barnabiter, die Kamaldulenser, die Baulaner, die unbeschuhten Karmeliter, die reformierten Augustiner, die Benediftiner von Montferrat, die Serviten und die irländischen Franziskaner. Kür alle diese alten und neuen Kongregationen hatte er bei den steten an ihn gerichteten Bitten immer einen gefüllten Beutel, ·während er für die sonstigen Staatsbedürfnisse nie ordentlich sorgte. Die geiftlichen Orden dankten ihm für die Freigebigkeit, indem sie ihn mit seiner Familie ihren Genossenschaften affiliier= ten; dies thaten namentlich die Ciftercienfer, die Olivetaner und

Karmeliter; wahrscheinlich befolgten auch die Abrigen Orden bieses Beispiel.

Bon den fünf Kindern, die Ferdinand mit seiner ersten Gemahlin, der bairischen Brinzessin Maria Anna hatte, überlebten ihn nur vier, sein altester Sohn Rarl, ber prasumtive Thronerbe, starb schon im Jahre 1619 und so wurde sein zweiter Sohn Ferdinand III sein Nachfolger. Einen britten Sohn. Leopold Wilhelm, der im Jahre 1614 geboren war, bestimmte er für ben geiftlichen Stand und überhäufte ihn schon in seiner frühesten Jugend mit den hervorragenosten firchlichen Würden. so erhielt er die Bistumer von Bassau und Stragburg, die nach ber Resignation seines Oheims Leopold frei wurden und später das Bistum Halberstadt, das Erzbistum Magdeburg, endlich die Grofmeisterwürde des deutschen Ordens und die Bistumer Breglau und Olmütz. Alle diese kirchlichen Bürden vereinte Leopold Wilhelm in seiner Berson, ohne je die Weihen empfangen zu haben. Wir werden ihm in der Folgezeit auf dem Schlacht= felbe begegnen, denn unbeschadet seines geistlichen Standes übertrug ihm später sein Bruder das Kommando über die kaiserlichen Truppen.

Von den Töchtern des Kaisers war die ältere Maria Anna im Jahre 1610 geboren und wurde im Jahre 1635 mit dem Kursürsten Maximilian von Baiern verheiratet. Dem Kursürsten war im Ansang dieses Jahres seine Gemahlin gestorben und da weder er noch sein gleichfalls verheirateter Bruder Albrecht Kinsder hatten, so beeilte er sich eine zweite Frau heimzusühren, deren Jugend ihm vielleicht den heißersehnten Erben geben konnte. Seine Werbung um die Hand der kaiserlichen Tochter wurde in Wien günstig aufgenommen, denn man sicherte sich dadurch seine Allianz und eröffnete sich die Möglichkeit, im Falle die Ehe nicht mit Kindern gesegnet war, das Kursürstentum später einzuziehen, wenn die Neuburger Agnaten den Kaiser bekämpsen würden und deshalb geächtet werden konnten. Auf den Wunsch ihres Vaters reichte die in Frömmigkeit und Gehorsam erzogene

Tochter dem Bräutigam, der nahezu ihr Großvater hätte sein können, die Hand und sie kam so treu den übernommenen Pflichten nach, daß sich dieser nie über seine Wahl zu beklagen hatte. Die Hochzeit wurde in Wien geseiert, wohin Maximilian zur Erssparung der Kosten auf der Donau reiste und wohin er, um seiner Ökonomie konsequent zu bleiben, alle nötigen Gerätschaften und Lebensmittel aus München mitnahm, um ja für die eigene Zehrung und die seines Gesolges nur das Notwendigste verwens den zu müssen. Maria Anna ward ihrem Gatten eine treue Frau und sorgsame Pflegerin und da sie ihm einen Sohn gab, erfüllte sie seinen sehnlichsten Wunsch und bewahrte damit die bairischen Wittelsbacher vor der Gesahr des Aussterdens.

Die zweite Tochter Ferdinands II, Cäcilia Renata, wurde einige Wochen nach seinem Tode mit dem Könige Wladislaw von Volen vermählt.

Von seiner zweiten Gemahlin Eleonore von Mantua hatte ber Raiser keine Kinder. Auf ihren Gemahl, der sie außerordent= lich liebte, hatte sie einen großen Ginfluß, doch fann man sie nicht beschuldigen, daß sie ihn migbraucht und auf die staatlichen Angelegenheiten — mit der einzigen berechtigten Ausnahme in ber mantuanischen Erbschaftsfrage — einen Einfluß geübt habe. Ihre Stieffinder waren eifersüchtig auf sie, es fehlte ihnen an jener Hingebung und Liebe, die man allerdings nur gegen die eigene Mutter empfinden kann. Infolge bessen und da sic mit ber Gemahlin ihres Stiefsohnes, ber spanischen Brinzessin, auf schlechtem Fuße stand, lebte sie nach dem Tode ihres Gatten vereinsamt, weil sich die Höflinge der aufgehenden Sonne zufehrten. Der junge Raiser behandelte sie mit der ihr schuldigen Achtung, wies ihr aber, um Streitigkeiten mit seiner Frau zu vermeiden, Graz zum Aufenthalt an. Es gefiel ihr daselbst nicht und so fehrte fie später wieder nach Wien zurück.

In seinem Testamente, das Ferdinand II im Jahre 1621 entworfen hatte, bestimmte er, in welcher Weise er seine Kinder versorgt wissen wollte und ergänzte diese und andere Bestimmungen

burch das Kodicill vom Jahre 1635, in dem er für ewige Zeiten die Unteilbarkeit sämtlicher Erbkönigreiche und Fürstentümer fest= setze und auf diese Weise die österreichische Monarchie dauernd begründete. Er wollte jeden seiner Nachfolger gegen die Zumutungen jüngerer Prinzen um Zuweisung eines Ländergebietes sichern und vor jenem Schmerz bewahren, der ihm selbst nicht erspart worden war, indem ihn einer seiner Brüder, der Erzherzog Leopold, zu einer Teilung genötigt hatte.

Ferdinand II überlebte alle seine Geschwister, obwohl er selbst das Alter von 60 Jahren nicht erreichte. Bon seinen Schwestern hatten zwei nach einander den König Sigismund von Bolen, eine britte ben Fürsten von Siebenbürgen, Sigismund Bathory, eine vierte ben König von Spanien, Philipp III, eine fünfte ben Großherzog von Toscana geheiratet, und wie biese Berschwägerungen ihm im Rampfe gegen den böhmischen Aufstand von Borteil waren, ergiebt sich aus dem Berlaufe unserer Bon den zwei Brüdern, die mit ihm zum männlichen Erzähluna. Alter gelangten, dem Erzberzog Leopold und dem Erzberzog Karl, die beide die geistliche Laufbahn betraten und die bischöfliche Bürbe erlangten, wurde ber erftere später seiner geiftlichen Bürbe überdrüffig und trug sich mit Heiratsgebanken. Das Hindernis, daß er bereits das Subdiaconat erlangt hatte, glaubte er mittels papstlicher Dispens beseitigen ju konnen und seine Soffnung täuschte ihn nicht, da der Bapft Urban gern zur Teilung des habsburgischen Besitzes beitrug, die nun infolge ber berechtigten Ansprüche Leopolds eintreten mußte. Tirol und die österreichi= schen Vorlande, die Raiser Ferdinand I seinem gleichnamigen Sohn hinterlaffen hatte, waren durch den unbeerbten Tod des lettern und anderer berechtigten Erben an die steirische Linie, also an Ferdinand II und seine beiden Brüder heimgefallen, denen jedem ein Drittel der Erbschaft gehörte. Nach mancherlei Verhandlungen, die im Jahre 1623 ihren Anfang nahmen, wollte Ferdinand auf seinen Bruder zwei Drittel ber Erbschaft übertragen, ba Erzherzog Karl auf seinen Anteil verzichtet hatte, später aber

und zwar im Jahre 1625 einigte er sich mit Leopold dahin, daß er demselben Tirol, Vorarlberg und einen Teil der öfterreichischen Borlande übertrug, den andern Teil der Borlande aber für sich behielt; beide Teile sollten von Erzberzog Leopold allein verwaltet Da der lettere später fortwährend über unzureichendes Einkommen klaate und um Überlaffung auch dieses Teiles in sein volles Eigentum ersuchte, gab der Kaiser seinen Bitten nach und so fand im Jahre 1630 der Erbvergleich auf dieser Grundlage Schon vordem und zwar am 19. April 1626 hatte sich Leopold, nachdem er zuvor auf die Bistumer Baffau und Straßburg resigniert hatte, mit der Wittve des letten Herzogs von Urbino, der Tochter des Großherzogs von Toscana, Claudia, vermählt, welcher Che zwei Söhne und zwei Töchter ihr Dasein Er selbst starb schon am 13. September 1632 und verbankten. da sein altester Sohn erft fünf Jahre alt war, so führte seine Witwe durch mehrere Jahre die vormundschaftliche Regierung.

Erzherzog Karl war zuerst Bischof von Bressau, dann von Brüzen und zuletzt auch Hoch- und Deutschmeister geworden. Im Jahre 1624 wurde er nach Spanien berufen und sollte mit der Statthalterschaft von Portugal betraut werden, allein der Tod ereilte ihn daselbst, bevor er noch sein Amt angetreten hatte.

## Viertes Kapitel.

## Die steigende Übermacht Frankreichs (1637 — 1643).

- I. Ferdinand III und seine Heirat. II. Die Feldzüge 1637, 1638 und 1639. III. Die Verhandlungen Bernhards von Weimar mit Frankreich, sein Tod und bessen Folgen. IV. Die Verhandlungen des Kaisers mit der Landgräfin von Kassel. Der Reichstag von Regensburg. V. Der Krieg in Deutschland im Jahre 1640 und 1641. Verhandlungen mit den Welsen. Brandenburgs Neutralität. VI. Der Aufstand in Katalonien und Portugal und die Unruhen in Frankreich. VII. Der Krieg des Jahres 1642. Tod Kichelieus und Ludwigs XIII. Sturz des Herzog Grasen von Olivares.
- I. Ferdinand III war im Jahre 1608 in Graz geboren und hatte von seiner Mutter eine schwächliche Naturanlage ererbt, die jedoch durch eine sorgfältige physische Erziehung, durch sleißiges Reiten, Jagen und Schwimmen so gekräftigt wurde, daß er sich später einer hinreichenden Körperkraft ersreute. Bon Gestalt war er größer als sein Bater, hatte schwarze Haare und mahnte in seiner äußern Erscheinung weniger an seine Eltern als an seinen Oheim mütterlicherseits, an Maximilian von Baiern. Auf seine geistige Bildung wurde die nötige Ausmerksamkeit verwendet, da er aber geringere Fähigkeiten besaß als sein Bater, so blieb er auch in seinen Leistungen hinter diesem zurück. An sprachlichem Talent scheint as ihm jedoch nicht gemangelt zu haben, wenn es wahr ist, daß er sich in sechs Sprachen mehr oder weniger gut auszudrücken verstand. Aber wie sehr der Sohn auch in geistiger Beziehung hinter dem Vater zurückstehen mochte.

in einem Punkte war er ihm doch überlegen: er war sparsam und machte der unfinnigen Verschwendung am Hofe ein Ende. Schon dadurch allein war seine Regierung unendlich beffer als die vorhergehende und der Mangel an Begabung, wurde tausend= fach ersett. Es wird berichtet, daß sich zwischen Bater und Sohn schon frühzeitig ein Gegensatz entwickelte und daß es der lettere an verdeckten tadelnden Bemerkungen über die schlechte Finangwirtschaft nicht habe fehlen laffen. Bei der unendlichen Berehrung für seinen Bater, in der er erzogen worden war, dürfen wir derartigen Berichten nicht aufs Wort glauben, wenngleich ein Körnchen Wahrheit in ihnen liegen mag. Den Jesuiten flößte er bezüglich seiner fünftigen Haltung Miftrauen ein, sein diesem Orden angehörender Beichtvater foll sich bei Ferdinand II beklagt haben, daß sein Sohn sich in der Beichte nur im allgemeinen ans flage und zu wenig auf seine einzelnen Veraeben eingehe. Sebenfalls bekundete Ferdinand III nicht den kaum erreichbaren Relis gionseifer seines Vaters, er entzog den Jesuiten jeglichen Ginfluß auf die Staatsgeschäfte, bewegte sich aber im übrigen in den katholischen Traditionen seines Borgangers.

Der neue Kaiser war bei seiner Thronbesteigung schon seit sechs Jahren mit seiner Base, der spanischen Infantin Maria, verheiratet. Um diese Prinzessin beward sich ursprünglich der Sohn Jakobs von England, da man es aber spanischerseits nie ernstlich mit dieser Heirat meinte, so zerschlugen sich später die Verhandlungen und Philipp IV konnte über die Hand seiner Schwester nach Belieben verfügen. Da schon sein Vater ges wünscht hatte, sie mit dem Sohne Ferdinands II zu vermählen und man in Wien davon Kenntnis hatte, entschloß sich der Kaiser im Jahre 1621 um ihre Hand für seinen Sohn zu wers ben, doch nur ungern, denn der Bräutigam war zwei Jahre jünger als die Braut und noch von sehr gebrechlicher Gesunds heit. Wan sagte ihm ihre Hand schon damals halb und halb zu, doch ging man erst sieben Jahre später an den Entwurf eines Heiratskontrakts, der für die Prinzessin eine Mitgist von 500000

Kronen bestimmte. In weiteren Verhandlungen wurde derselben das Recht eingeräumt, ein zahlreiches Gefolge von Ehrendamen, Dienerinnen, Wäscherinnen Nähterinnen, einem Leibarzt, einem Apotheker, einem Aderlasser und ähnlichem Bolke mitzunehmen und ihren bisherigen Beichtvater, den Kapuziner Diego de Quiroga, beizubehalten, wiewohl man ihr in Wien gern einen Issuiten an die Seite gegeben hätte. Am 7. Januar 1629 sollte die Prinzessin ihre Keise nach Wien antreten, so daß man erwarten konnte, die Heirat werde etwa im März stattsinden.

Die Abreise verzog sich jedoch, weil ber König von Spanien seine Schwester bis Barcelona begleiten wollte und im Augenblick bas für die Reise des ganzen königlichen Hofftaates nötige Geld nicht vorhanden war. Man begnügte sich also vorläufig damit, die Beirat mittels Profuration am 21. April zu vollziehen und bie Brinzessin ruhig zu Sause zu lassen. Alle Bitten und Vorstellungen bes kaiferlichen Gesandten, Grafen Rhevenhiller, wegen der ungebührlichen Verzögerung der Abreise und der damit verbundenen Beleidigung seines Herrn halfen nichts, der König verlangte so= gar, daß die Brinzeffin die Niederkunft feiner Gemablin, der man im Oktober entgegensah, zuerst abwarten sollte. Da man in Wien schon aus Dankbarkeit gegen die spanischen Wünsche nachqiebig sein mußte, so willigte man in den Aufschub der Reise bis zum 1. Dezember ein, aber auch dieser Termin wurde nicht eingehalten und die Reise erst am 26. Dezember wirklich angetreten. Wenn man nicht aus politischen ober anderen Gründen so lange gezögert hatte, sondern wegen der Unbequemlichkeit, von der man unterwegs bedroht war, fo hatte man Recht, benn die Strafen waren so elend, daß man nicht mehr als 5 bis 6 spanische Meilen, (bie kleiner sind als die deutschen) täglich zurücklegen konnte und zugleich fand man in den am Wege liegenden Dörfern und Städtchen das elendeste Unterkommen. Als man 3. B. im Orte Garameros übernachtete, befand sich dort kein Haus mit einem heilen Dache, so daß es nach dem Berichte des mitreisenden kaiferlichen Gesandten mährend der Nacht in des Schlafzinioner der

Braut schneite (!). Philipp IV begleitete seine Schwester bis Saragossa, bort verabschiedete er sich von ihr und übergab bem Berzog von Alba die Direktion der ganzen Reisegesellschaft. Statt weiter zu reisen blieb diefelbe jedoch über 14 Tage in dieser Stadt, angeblich um Nachrichten über bie Best einzuholen, Die an einem Orte an der Straße ausgebrochen fein follte. biese Weise kam die Infantin erst am 8. Februar 1630 in Barcc= Iona an und da die Schiffe zur Überfahrt nach Italien nicht bereit standen, so hielt sie fich in bicfer Stadt länger als vier Monate auf. Als sie sich endlich am 12. Juni einschiffte, fuhr die Flotte bei Toulon an, wo die Infantin über Aufforderung ihrer Schwester, ber Königin von Frankreich, mit der letteren zusammentreffen wollte. Da aber Anna von Österreich wahrscheinlich von ihrem Gemahl und dem Kardinal Richelieu feine Erlaubnis zu dieser Zusammenkunft erhielt, so mußte Maria unverrichteter Dinge ihren Weg nach Genua fortseten. Hier murbe wieder mahrend eines gangen Monats Halt gemacht und Tag für Tag zwischen dem Herzog von Alba und dem Grafen Khevenhiller über die Richtung gestritten, welche die Weiterreise nehmen sollte. Alba wollte über Mailand und Graubunden reisen, wogegen Rhevenhiller diesen Weg vermeiden wollte, weil er unsicher war. Der Streit wurde zulet bahin entschieden, daß man den Weg über Neapel einschlug, hier abermals ungefähr brei Monate Halt machte und diefe Beit mit stetem Gezänke über den Borrang ausfüllte, den der Herzog von Alba und der Bizekönig von Neapel, der Herzog von Alcala, jeder für sich in Anspruch nahm. Um 25. Oktober wollte man endlich von Neapel aufbrechen, allein die Infantin verschob die Abreise selbst bis zum 20. November, weil angeblich wegen ber großen Site das Reisen noch zu gefährlich sei. Gegen diese abermalige Verzögerung, der noch ein zweiter Aufschub bis zum 12. Dezember folgte, protestierte Khevenhiller vor der Braut, inbem er die Schuld baran den Ratschlägen des Herzogs von Alba zumaß und gleichzeitig einen Befehl König Ferdinands III vorwies, der ihm: auffrug, feine Gemahlin ohne jede Bogerung gur

Reise zu veranlassen und fie dem Ginflug der spanischen Begleitung zu entziehen, deren Autorität ein Ende zu nehmen habe. Wenn Alba nicht nachgegeben hätte, so wäre es wahrscheinlich zum Bruche gekommen und Khevenhiller wäre allein abgereift, ba man ihm die Infantin nicht ausgeliefert hätte, aber infolge feines energischen Auftretens nahmen die Bögerungen ein Ende. Die Reise wurde am 18. Dezember angetreten, ging quer durch bie Halbinfel und wurde bann zu Lande längs bes abriatischen Meeres bis nach Ancona fortgesett. Hier angekommen wollte jedoch der Herzog von Alba mit der Infantin wieder nach Neapel zurücksehren, weil die zur Überfahrt nach Triest von der Republik Benedig beigestellten Schiffe angeblich nicht pestfrei Wieder sah sich Khevenhiller gezwungen energisch aufzutreten; er richtete einen Brief an die Infantin, in dem er ausbrücklich alle Bestgerüchte als Lügen brandmarkte, da die venetiani= schen Behörden das Vorhandensein einer Bestgefahr in Abrede stellten. Rum Überfluß wolle er eine Untersuchung ber Schiffe anstellen und wenn er sie für ihren Zweck tauglich befunden haben würde, einem derfelben seine Frau und sein Kind, welche die Reise mitgemacht hatten, anvertrauen und sie nach Triest vorausschicken.

Da die Untersuchung der Schiffe nichts Gesundheitsgefährsliches ergab, so schiefte Khevenhiller Frau und Kind fort, als er aber von dem Fahrzeug zurücksehrte, wohin er sie begleitet hatte und ans Land steigen wollte, bedrohte ihn die im Hafen stehende Schildwache mit dem Tode, wenn er landen würde, weil er von einem verpesteten Orte komme. Der Gesandte besand sich in einer kritischen Lage: landen wollte und mußte er, er entschloß sich also kurz, sprang auf die Schildwache zu, stürzte sie nach kurzem Handgemenge über die Böschung ins Meer und flüchtete sich in das Haus, wo die Insantin wohnte und wo sie aus dem Fenster dieser peinlichen Szene zusah. Der Gesundeheitsausseher von Ancona erschöpfte sich gegen Khevenhiller in Entschuldigungen, das Verbot des Landens habe sich nur auf das gemeine Bolk bezogen und sei aus Übereiser auch auf ihn

angewendet worden, allein die Vermutung liegt nur zu nahe, daß der Herzog von Alba seine Hand dabei im Spiele hatte und sich auf diese Weise des kaiserlichen Vertreters entledigen wollte, indem er ihn unter dem Vorwand der Quarantaine nicht mehr landen ließ.

Auf diese Weise aller Vorwände beraubt, mußte Alba end= lich in die Abfahrt willigen, die auch am 24. Januar 1631 vor sich ging. Zwei Tage später landeten die Schiffe in Trieft, wo die Infantin, die seit ihrer durch Profuration vollzogenen Bermählung den Titel einer Königin führte, von dem Erzher= zog Leopold, dem Bruder des Kaisers, begrüft und darauf von Alba demselben seierlich übergeben wurde. Auf einer Station der weiteren Kahrt wurde sie von der Erzherzogin Claudia, der Gemahlin Leopolds, empfangen und weiter begleitet, nachdem vorher eine Verhandlung eingeleitet worden war, ob die Erzherzogin an den Mahlzeiten der Königin teilnehmen dürfe. Antwort lautete bejahend, weil Maria noch nicht Kaiserin sei und die Erzberzogin zur Familie gehöre. Als sie in Mürzzuschlag eintraf. erfuhr sie, daß ihr Gemahl sie auf dem Semmering begrußen wolle und daß sein Obersthofmeister, Graf Thun, an der Spite einer Anzahl vornehmer Ravaliere ihr entgegen gezogen sei und um die Erlaubnis bitte, sie zu begrüßen. Als sie die Erlaubnis gegeben, stellten sich ihr ungefähr 30 prachtvoll ge= fleidete junge Edelleute vor, unter benen einer durch seine beson= dere Verneigung die Aufmerksamkeit der Königin auf sich lenkte. Sei es, daß ihr heimlich mitgeteilt worden war, wer der Grußende sei, sei es, daß sie ihn nach seinem Bilbe erkannte, kurz sie er= widerte seinen Gruß mit einer gleich tiefen Berneigung und gab dadurch zu erkennen, daß sie in dem Kavalier ihren Gemahl Thatsächlich hatte Ferdinand III diese Form für das erfte Zusammentreffen gewählt.

Nahezu 14 Monate hatte die Reise von Madrid bis Mürzsuschlag in Anspruch genommen und gewiß wird mancher unserer Leser die vielen Zögerungen nicht begreifen und hinter denselben

besondere Gründe gesucht oder die Königin einer grenzenlosen Apathie gegenüber ihrer spanischen Begleitung beschuldigt haben. Der Grund lag jedoch nicht in der Willenlosigkeit der Braut, sondern in ihrer Voreingenommenheit gegen den ihr bestimmten Irgend eine Perfonlichkeit in Spanien, die ihr Butrauen besaß, hatte ihr von der äußern Geftalt und den geistigen Gaben ihres Gemahls eine fehr unvorteilhafte Beschreibung gemacht, so daß die Brinzessin vor dem Anblick des ihr bestimmten Gatten zurückbebte und diesen beängstigenden Augenblick so lange als möglich hinauszuschieben suchte. Das erste Zusammentreffen mit ihm überzeugte fie nun, daß die abschätzige Schilderung der äußern Gestalt ihres Gatten übertrieben mar; er war weder schöner noch häklicher als die meisten Männer und daß es um seine geistigen Gaben nicht so schlecht bestellt sei, konnte sie schon einige Augenblicke später aus der Unterhaltung entnehmen. Die er mit ihr in spanischer Sprache führte. Ohne begabt zu sein, bekundete er oft ein richtigeres Urteil als sein Bater und so kann man auch gewiß sein, daß er im Brivatverkehr einen guten Eindruck hervorbrachte, wenn es sich ihm darum handelte, liebenswürdig zu sein. Da er von seiner Gattin nach ihrer ersten Bekanntschaft sehr entzückt war und die bis dahin in klöster= licher Zurudgezogenheit gehaltene Prinzessin vielleicht einen Teil der Lebendigkeit ihrer Schwester, der französischen Königin Anna, entwickelte und ihren Gemahl mit einer ungeahnten Liebens= würdigkeit bezauberte, so gestaltete sich das eheliche Leben beider vom ersten Augenblick an freundlich, denn die Königin gerührt durch die aufrichtige Bewunderung und Liebe ihres Gatten vergalt ihm dieselbe in herzlicher Weise.

II. Ferdinand III befand sich zur Zeit, als sein Bater starb, in Regensburg, wohin er einige Generale zur Beratung über den nächsten Feldzugsplan berusen hatte. Als ihn die Todesnachricht erreichte, trat er augenblicklich die Reise nach Wien an, wo seine erste Sorge auf Erzielung der nötigen Ersparnisse gerichtet war. Die Kosten des Hoshalts hatten in den

letzten Jahren jährlich eine Million Gulben betragen, diese Außgabe beschränkte er auf 394 000 Gulben, also auf weniger als die Hälfte. Die erste Stelle an seinem Hofe räumte er dem Grasen Maximilian von Trauttmansdorff ein, indem er ihn zu seinem Obersthofmeister ernannte, also zu jener Stellung beförberte, die ehedem der Fürst von Eggenderg besessen hatte. Der neue Premierminister zeichnete sich durch Rechtschaffenheit, durch klare Beurteilung der verwickelten Verhältnisse und durch eine entsprechende Arbeitskraft aus. Im übrigen behielt Ferdinand III die meisten Diener seines Vaters in ihren früheren Stellungen bei, so daß mit Ausnahme der sparsamen Tendenzen die neue Regierung sich in den Bahnen der früheren bewegte.

Der Keldzug des Sahres 1637 begann am Rhein mit glücklichem Erfolg für die kaiserlichen Waffen. Der bairische General Werth war beauftragt, von den Niederlanden aus rheinaufwärts au ziehen und sich mit dem kaiserlichen General Göt au verbinden; er eroberte auf dem Marsche die Festung Ehrenbreitstein, wodurch die Franzosen gezwungen wurden, ihre Vositionen im Kurfürstentum Trier aufzugeben, da fie schon früher aus Trier und Koblenz vertrieben worden waren. An diesen Erfolg schloß sich die Eroberung von Hanau an. Nicht so gunstig gestalteten sich die Dinge zu gleicher Zeit auf dem südlicher gelegenen Kriegsschauplate. Hier stieg Bernhard von Beimar bei Ran an der Saone auf das faiferliche Beer unter Merch und dem Herzog von Lothringen und brachte demselben (am 22. Juni) eine Riederlage bei. Der Kaiser suchte durch allerlei Unordnungen die Folgen dieser Niederlage wieder gut zu machen, er übertrug das Kommando über die Rheinarmee an Viccolomini. ber nun sämtliche verfügbaren Streitfrafte an fich zog und befahl dem unfähigften feiner Generale, dem Fürften Savelli, fich bem Herzog von Weimar bei seinem Vorrücken an den Rhein entgegenzustellen, konnte aber durch alle diese Magnahmen nicht hindern, daß Bernhard den Rhein bei Rheinau mit 12000 Mann überschritt. Der Übergang glückte besonders beshalb, weil Werth,

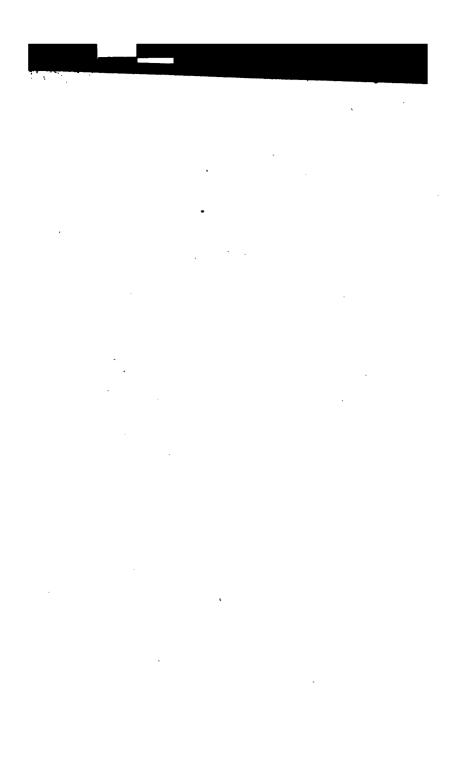



Leipzig zur Zeit der Bc



rung im Jahre 1637.

Mac U

ber auch herbeigerusen worden war, zu spät ankam. Jetzt aber hatte die Siegeslaufbahn Bernhards ein vorläufiges Ende, denn die Gegner, deren Zahl täglich wuchs, nötigten ihn wieder zum Rückzug über den Rhein.

Auch an der Elbe neigte sich das Kriegsglück schlieklich zu Gunften des Raijers. Baner hatte zu Anfang des Sahres Erfurt und Torgan erobert und Leipzig bedroht, allein zulett vereinigten sich die kaiserlichen und die bairischen Truppen unter bem Rommando Geleens, Satfelds und Goks am linken Elbeufer bei Torgan und brohten Baner in seinem Lager einzuichließen. Der lettere fah fich jum Rückzug über die Elbe und Ober genötigt, ftatt aber in Landsberg, wie er hoffte, mit Wrangel zusammenzutreffen, stieß er hier auf Gallas, ber mit ber Hauptarmee ihm vorausgeeilt war. In dieser großen Gefahr rettete sich Baner burch eine Kriegelist, er ließ ausstreuen, bag er sich nach Bolen zurückzichen wolle und schickte seine Frau und einen Teil seines Gepackes in dieser Richtung ab. Gallas eilte nun, ihm den Vorsprung abzugewinnen und Baner konnte auf diese Weise ungehindert den Rückzug nach der Oder antreten. fich bann bei Schwedt mit Wrangel vereinen und in Stettin einen sichern Zufluchtsort aufsuchen. Im darauffolgenden Berbste erlitten die Schweden in Bommern große Berlufte gegen bie Kaiserlichen, sie mußten einen Blatz nach dem andern räumen und obzwar fie nicht vollständig verdrängt werden konnten, so buften fic jedenfalls fämtliche Resultate des von Baner im vorigen Jahre bei Wittstod erfochtenen Sieges ein.

Im Laufe des Jahres 1637 war der letzte Herzog von Pommern, Bogislaw, gestorben und dadurch der Moment gekomsmen, in dem Brandenburg seine Erbrechte geltend machte. Der Raiser unterstützte die Ansprüche des Kurfürsten, so weit er konnte, allein Schweden stellte sich denselben mit aller Macht entgegen und so blieb der Besitz von Pommern in allen folgenden Kriegssjahren ein Zankapsel zwischen den beiden Bewerbern. Im selben Jahre erlag auch einer der grimmigsten Feinde des Raisers, der

Landgraf Wilhelm von Hessen Kassel (am 21. September) einem Zehrsieber, die Verleumdung jener Tage behauptete dagegen, er sei an Gift zugrunde gegangen, das ihm ein in Wien gedungesner Giftmischer gereicht habe. Für seinen minderjährigen Sohn Ludwig VI führte die Witwe Amalie Elisabeth die Vorsmundschaft und bemächtigte sich auch der Regierung, obwohl der Raiser die Administration des Landes dem Landgrafen Georg von Darmstadt übertragen hatte. Als der General Göt die Exekution gegen die ungehorsame Landgräfin durchsühren wollte, legte sich der Herzog Georg von Lüneburg ins Mittel und half ihr zu einem Waffenstillstande, in dem ihr unter der Bedingung der Annahme des Prager Friedens und Ausgebung aller seindslichen Bündnisse die Regentschaft über die Besitzungen ihres Sohnes übertragen wurde.

Noch mit einem andern Fürsten schloß der Raiser im selben Jahre einen Bergleich in der Hoffnung, ihn dadurch für immer aus der Reihe seiner Gegner entfernt zu haben. Es war dies ber Herzog Cberhard von Würtemberg, ber seinem Bater im Jahre 1633 gefolgt war und sich den Schweden angeschlossen hatte, infolge der Schlacht von Nördlingen aber aus seinem Lande flüchten mußte. Ferdinand II wollte ihn anfangs nicht in den Brager Frieden einschließen, später ließ er aber doch Berhandlungen über seine Begnadigung zu, die im Berbst 1637 zu Ende geführt wurden. Der Herzog mußte sich verpflichten, bis zum Friedensschlusse alle seine Festungen, eine einzige ausgenommen, in taiserlichen Sanden zu lassen, das feste Sohentwiel, bas von einer würtembergischen Besatzung gehalten wurde, zu übergeben und für den Unterhalt der kaiserlichen Besatungen Sorge zu tragen. Der Kommandant von Hohentwiel weigerte sich jedoch der Bedingung nachzukommen, weil er nicht blos im Dienste des Herzogs, sondern auch des Königs von Frankreich stehe und fast ware die Restitution des Herzogs zu nichte ge= worden, wenn er es nicht verstanden hätte, sich von dem Ber= bachte zu reinigen, daß der Kommandant in Übereinstimmung

mit ihm handle. So wurde ihm trop mancherlei Verzögerung durch ein kaiserliches Dekret (27. August 1638) sein Land wieder zurückgegeben und die vom Kaiser eingesetzte provisorische Regiezung aufgelöst.

Auch die pfälzische Streitfrage suchte der Kaiser zu lösen, indem er zu Ende 1637 auf den vom König Karl I von Engsland gemachten Vorschlag einging und Verhandlungen über einen entsprechenden Ausgleichsvorschlag in Brüssel einleiten wollte. Es kam indessen nicht zu diesen Konferenzen, dagegen scheiterte auch ein von dem Sohne des Winterkönigs, dem Pfalzgraßen Karl Ludwig im Jahre 1638 gemachter Versuch, sich mit Gewalt in den Besitz seines Erbes zu setzen, so daß diese Angelegenheit in dem früheren Zustande blieb.

Da der Feldzug des Jahres 1637 nicht die von Frankreich erwartete Niederlage des Raifers zur Folge hatte, fo follte fie im folgenden Jahre bewerkstelligt werden und zu diesem Behufe setze Richelieu ben Krieg gegen ben Kaiser und seinen Bet= ter, den König von Spanien, energisch fort. Tropdem erlitten die vereinigten Franzosen und Piemontesen in Italien durch die Spanier zu Anfang bes Jahres einige Schlappen und ihre Lage daselbst gestaltete sich noch bedenklicher, als die Witwe bes Herzogs von Mantua, ber diesen Besitz nur der Intervention Frankreichs verdankte, mit den Spaniern in geheime Verhandlungen trat und auch die Regentin von Savopen, die Witwe bes Herzogs Viktor Amadeus, die französische Allianz lösen wollte. Spanien gewann vorläufig noch keine der beiden Fürftinnen, aber es war sichtlich, daß die Franzosen in dem Kampfe in Italien allein auf ihre eigenen Kräfte rechnen mußten. Im Norden rudte bie frangofische Armee in die Grafschaft Artois ein in der Hoffnung, daß die Hollander durch einen Angriff auf die spanischen Niederlande diesen Feldzug unterstützen würden. Der Kardinal=Infant leitete jedoch die Verteidigung mit ebenso viel Geschick als Glück und da er darin von dem kaiserlichen General Viccolomini unterstützt wurde, so scheiterten alle Unstrengungen der Holländer und Franzosen. Noch schlimmer erging es den letzteren in diesem Jahre, als sie Spanien selbst angriffen, indem sie bei der Belagerung von Fuentarabia eine Niederlage erlitten. Alle diese Wißerfolge wurden jedoch durch das Ergebnis des deutschen Feldzuges ausgeglichen, der diesmal zu Ungunsten des Kaisers verlief.

Richelien hatte bem Herzog von Weimar die ausgiebigste Unterstüßung zu Teil werden lassen, damit er mit einem hinreichend ftarken Beere die Eroberung von Breifach bewerkstelligen und so am Oberrhein festen Ruß fassen könnte. Bernhard leitete sein Unternehmen durch die Belagerung von Rheinfelden ein, von der er aber ablassen mußte, weil das faiserliche Beer, bessen Spite Savelli und Werth standen, im Anzuge war. kaiserlichen Truppen hatten ben Gegner am 28. Februar zum Rückzuge von Rheinfelden genötigt, da Savelli es aber geschehen ließ, daß seine Truppen sich in den anliegenden Dörfern zerstreuten, so benutte Bernhard diese große Achtlosigkeit und rückte am 3. März vor, griff bie zerftreuten Gegner an und erfocht einen vollständigen Sieg. Fast ber ganze kaiserliche Generalftab, barunter Savelli und Werth, fielen in biefer zweiten Schlacht von Rheinfelden in seine Sande. Johann von Werth murbe nach Frankreich abgeführt, zuerst in Bincennes und später in Baris interniert. Savelli gelang es zu entfliehen, worauf er trot seiner notorischen Unfähigkeit noch eine turze Zeit im faiserlichen Dienste verwendet, dann aber endgiltig entlassen murbe.

Nach der Niederlage bei Rheinfelden suchte sich die Besatzung dieses Ortes noch so lange als möglich zu halten, mußte aber am 24. März kapitulieren. Dieser Kapitulation folgte vier Wochen später die von Freiburg und nun schiekte sich Bernhard zur Belagerung von Breisach an. General Götz suchte die Festung mit Lebensmitteln und Munition zu versehen, was ihm auch wirklich gelang, aber eine Pulverexplosion zerstörte diese Vorstäte. Ein zweiter Versuch, diesen Schaden gut zu machen, glückte

besser und Bernhard mußte von der Belagerung ablassen, da Göt mit seinem Heere zum Entsat von Breisach heranzog. hatte mittlerweile durch französische Zuzüge sein Heer auf 16 000 Mann verstärkt. benen 18000 Mann gegenüberstanden. aerinae Überzahl würde ihm ein längeres Manövrieren und ein Hinausschieben der Entscheidung gestattet haben, wenn er nicht durch den heranziehenden Herzog von Lothringen bedroht worden wäre, zwischen zwei Feuern gefaßt zu werben. Er entichlok sich beshalb rasch zum Angriffe gegen die von Bog und Savelli kommandierten Truppen und fügte ihnen bei Wittenweiher (am 9. August) eine Niederlage zu. Der Kaiser war über den Berlust dieser Schlacht so entrüstet, daß er eine Untersuchung Mittlerweile rückte der Herzog von Lothringen heran, statt aber von Göt, der durch frische Auguge wieder über 16 000 Mann gebot, unterftütt zu werben, mußte er den Kampf gegen Bernhard allein bestehen und verlor so die Schlacht bei Tann (15. Oktober 1638). Erft vier Tage barnach schritt Gog jum Angriff, indem er das hart bedrängte Breisach um jeden Preis retten wollte, allein auch er mußte sich geschlagen zurückziehen.

Obwohl Breisach jest nicht mehr zu halten war, so ver= teidigte sich doch die Besatung unter ihrem überaus tüchtigen Rommandanten, dem Feldzeugmeister Reinach, in energischer Weise und bewährte dabei die seltenste Opferwilligkeit. Die Not war in der Festung zulett auf eine furchtbare Sobe gestiegen, um ben Hunger zu stillen wurde Brod aus Rleie, Asche und Gichenrinde gebacken, oder man af aufgeweichtes Leder und verzehrte Hunde, Katen und Ratten, ja sogar Menschenfleisch. An 5000 Menschen gingen während ber letten Wochen der Belagerung zum größten Teil durch Hunger zugrunde. Die pestilenzia= lischen Ausdünftungen, welche die unbestatteten Leichname um sich verbreiteten, nötigten den Feldzeugmeister endlich zur Kapitulation, die nach mehrtägigen Verhandlungen am 17. Dezember abge= schlossen wurde und bei ber ber Sieger ber Besatung freien Abzug mit fliegenden Fahnen gewährte. Als bie Solbaten aus ber Festung herausrückten, hatte mancher nicht mehr die Krast, den Säbel zu tragen, viele gingen jetzt zugrunde, als sie heißshungrig das ihnen dargereichte Brot verschlangen. Zum Gousverneur der Festung ernannte der Herzog den Generalmajor Erlach, der sich ihm durch besonderen Eiser im Dienst bemerkbar gemacht hatte.

Unglücklich wie der Krieg am Rhein endete im selben Jahre auch der Feldzug gegen die Schweden, die, wie erinnerlich, auf Hinterpommern beschränkt waren. Durch die gewonnenen Erfolge berauscht, war Gallas fahrlässig geworden und trug dadurch. sowie durch mancherlei andere Fehler zur Auflösung des kaiser= lichen Kriegsheeres bei, so daß Baner, der sich mittlerweile durch neue Werbungen verstärkt hatte, zum Angriff übergeben konnte und einen Erfolg nach bem andern errang. Als sich Gallas dann mit den Truppen der beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg vereinte und ftarter als fein Gegner geworden war, that er doch nichts um ihm die gewonnenen Pläte zu entreißen, sondern zog sich schließlich nach Böhmen und Schlesien in die Winterquartiere zurück, ohne von Banér weiter verfolgt zu werden. Die niedersächfischen Kreisfürsten setten dem letteren trot des im Brager Frieden stipulierten Anschlusses an den Raiser keinen Widerstand entgegen, sondern verhielten sich vorläufig Für die Neutralität bemühte sich insbesondere der neutral. Herzog Georg von Lüneburg, der fich später (zu Anfang des Jahres 1640) sogar den Schweden wieder anschloß, welchem Bündnis sich dann auch der Herzog von Braunschweig beigesellte.

Nachdem die in Köln angebahnten Friedensverhandlungen resultatlos geendigt hatten, wurde zu Ende des Jahres neuerdings ein Bersuch gemacht und zwar in Hamburg, wo der kaiserliche Gesandte Graf Kurz mit dem Franzosen Avaux und mit dem Schweden Salvius zusammenkam, um die Grundlagen eines Friedens zu vereindaren. Kurz berichtete einige Wochen später an den Kaiser, daß er sich keine Hoffnung auf ein gedeihliches Resultat machen dürse, denn während der schwedische Vertreter

vorgebe, nichts ohne Zustimmung Frankreichs thun zu können, entschuldige sich Avaux mit mangelnder Instruktion. lange der lettere die Ausstellung kaiferlicher Geleitsbriefe für sämtliche den Verhandlungen zuzuziehenden deutschen Fürsten, in denen ihnen alle Titel und Burben beigelegt werden sollten, auf die sie Ansprüche machten, wenngleich der Kaiser sie nicht alle anerkannte und jedenfalls darüber erft verhandeln mukte. Ferdinand würde in diesen Formfragen vielleicht nachgegeben haben, aber die Franzosen stellten noch andere Forderungen, die sonnenflar bewiesen, daß es ihnen nur um Verschleppung der Reit Rurg bemühte sich wenigstens die Schweden gu zu thun sei. gewinnen und bot ihnen unter Borbehalt ber Zustimmung Brandenburgs, Stralsund und Rügen an. Dieses Anerbieten scheiterte iedoch an ber Beigerung Kurbrandenburgs, es zu bewilligen, und so endeten die Hamburger Verhandlungen resultatios.

Banér sette im folgenden Kriegsjahr (1639) seine vorwärts schreitende Bewegung fort, überschritt bei Salle die Saale, besette Zwickau und belagerte Freiberg, mußte sich aber nach einer baselbst erlittenen Schlappe wieder nach Zwickau zuruckziehen. Um 14. April schlug er bei Chemnit die kaiferlichen Truppen und richtete durch diesen Sieg auch die sächfische Armee zugrunde. Er zog nun gegen die Elbe, griff Pirna an und zeigte bamit deutlich seine Absicht in Böhmen einzufallen. Gallas traf eilige Anstalten den Angriff zurückzuschlagen, er konzentrierte von allen Seiten Truppen bei Prag, konnte aber doch nicht hindern, daß die Schweden Tetschen, Leitmeritz und Melnik einnahmen und nach einem glücklichen Treffen bis vor Brag rückten (29. Mai). Banér begann nun die Belagerung biefer Stadt. konnte sie aber nicht einnehmen, da sie tapfer verteidigt wurde und mußte sich schließlich zurückziehen, weil er sich den unter Hatfeld zum Entsatz heranziehenden faiserlichen Truppen nicht gewachsen glaubte. Der Raiser ernannte jett seinen Bruder den Erzherzog Leopold Wilhelm zum Oberbefehlshaber des in Böhmen stehenden Heeres. Dieser langte gegen Ende September in Brag an und mußte sich bald darauf gegen Banér verteidigen, da dieser abermals vor Prag rückte. Am 29. Oktober zog sich der letztere wieder nach Leitmeritz zurück, nachdem er während seines mehr= monatlichen Ausenthalts das nördliche Böhmen nach allen Rich= tungen gebrandschatzt hatte. — Da diese Borgänge den Kaiser nötigten, seine meisten Kriegsmittel in Böhmen zu konzentrieren, so konnte er nur wenig auf die Berteidigung von Schlesien bedacht sein. Zu Ende des Jahres siel Neumark in die Hände der Schweden und die Schilderung, welche der kaiserliche General Graf Wolf von Mansfeld dem Kaiser von der seindlichen Stim= mung der Schlesier gab, macht es fast unbegreislich, daß daselbst nicht alles verloren ging.

Im selben Jahre lieferte Biccolomini an der Spite faiferlicher und spanischer Truppen den Franzosen bei Diedenhofen am 7. Juni eine Schlacht, in ber die letteren geschlagen wurden und große Verluste erlitten. Dieser Erfolg paralysierte einigermaßen den Verluft der Seeschlacht bei Dünkirchen, in welcher bie Spanier von den Hollandern geschlagen worden waren. Raiser brobte jetzt ein empfindlicher Verluft, indem sich das Band, bas den Herzog Karl von Lothringen an ihn knüpfte, allmählich lockerte. Von der reizenden Gräfin Contecroix umgarnt, wollte ber Herzog sie heiraten und da sie die Auflösung seiner ersten She durch französische Vermittlung erhoffte, so suchte sie ihn für Frankreich zu gewinnen. Es fanden infolge dessen Verhandlungen zwischen dem Herzog und Richelieu statt, die mit seinem Übertritt zur französischen Bartei endigten. Diefer Anschluß dauerte jedoch nur äußerst turze Zeit, benn schon während der Berhandlungen über bas neue Bündnis faßte ber Herzog ben Entschluß, sich wieder mit dem Kaiser zu verbinden und wechselte in der That seine Allianz, so daß Ferdinand III mit dem bloßen Schrecken davonkam.

III. Der Herzog von Weimar konnte nach der Eroberung von Breisach ohne Gefährde in Süddeutschland einbrechen und badurch die Absicht Baners, mit ihm in Österreich zusammenzus

treffen, unterstützen. Statt aber biesem weit ausgreifenden Blane entsprechend vorzugehen, suchte er sich das Elfaß durch weitere Eroberungen zu sichern und so die im Vertrage von St. Germain en Laye versprochene Herrschaft über dasselbe zu einer thatsächlichen umzugeftalten. Daburch erregte er aber im höchsten Grad die Gifersucht Richelieus, der es mit dem Bertrag nie ernft gemeint hatte, benn durch die Klausel, daß Bernhard das mit französischem Gelbe unterhaltene Beer nur nach Belieben bes Königs verwenden und seinem oberften Kommando unterstellen müsse, beabsichtiate er ihn im entscheidenden Augenblicke um die Früchte feiner Siege zu betrügen. Der Gegensat ber beiderfeitigen Absichten, berjenigen Bernhards nach dem Besitze bes Elsasses und jener Richelieus, Dieses Gebiet mit Frankreich zu vereinigen, tonnte nach ben glänzenden Erfolgen des vorigen Sahres nicht länger verborgen bleiben. Der Kardinal suchte sich den Weg zur Erreichung seines Zieles badurch zu bahnen, daß er den Herzog zur Übergabe Breisachs an ben König aufforberte, damit diefer die Besatzung und den Kommandanten für sich vereidigen könne. Bei dieser Forderung konnte er sich allerdings nicht auf den mit dem Herzog vereinbarten Vertrag berufen, wohl aber auf den, welchen er im Jahre 1634 mit den vier oberen Kreisen abgeschlossen hatte, in dem es ausbrücklich hieß, daß das Elfaß unter den Schutz des Königs von Frankreich gestellt und ihm auch Breifach eingeräumt werben solle. Bernhard konnte bagegen geltend machen, daß dieser Vertrag durch ben später mit ihm abgeschlossenen hinfällig geworden sei.

Um zu dem gewünschten Ziele zu gelangen, beauftragte Richelieu den Anführer der gleichzeitig mit Bernhard operierenden Truppen, den Grafen Guébriant, sich mit dem Herzog in Untershandlungen einzulassen und ihn durch freundliche Worte und Anerdietungen dahin zu vermögen, daß er einen Franzosen zum Kommandanten der Festung ernenne und eine teilweise französische Besatzung in dieselbe hineinlege. Guébriant scheint keine ernstelichen Verhandlungen mit Bernhard gepflogen zu haben, denn

auf die ersten Andeutungen bezüglich Breisachs erklärte ber lettere. daß er selbst nach Baris gehen werde, um darüber sowie über ben fünftigen Keldzug zu verhandeln. Ginige feiner Freunde widerrieten ihm die Reise, weil er in Paris den französischen Forderungen machtlos gegenüberstehe und Breisach, Die Berle seines fünftigen Besitztums, werde preisgeben muffen; selbst bie verwitwete Pfalzgräfin Elisabeth, die Gemablin des Winterkönias. schloft sich den Warnern an und riet ihm, Breisach nicht aus ben Händen zu geben. Da Bernhard diesen Ratschlägen um fo zugänglicher war, als er die erlangten Erfolge für sich und nicht für Frankreich auszubeuten gedachte, so gab er den Plan zur Reise auf, rief aber bamit in Baris ben heftigften Unwillen hervor. Statt seiner schickte er ben General Erlach und verlangte burch diesen die vertragsmäßigen Subsidien und außerdem noch eine besondere Unterstützung, welches Gesuch auf feine besonderc Bereitwilliakeit stoken konnte, da Erlach bezüglich Breisachs zu keinen Anerbietungen ermächtigt war. Richelien bewilligte schließlich die verlangten Subsidien unter der Bedingung, daß fich der Herzog schriftlich vervflichte, alle eroberten Bläte unter des Königs Oberhoheit zu bewachen und namentlich Breisach für den Kall seines Todes oder seiner Gefangennahme in keines andern als des Königs Hand zu liefern. Gleichzeitig wurde Erlach durch eine Benfion von 12000 Livres für das französische Interesse gewonnen, und wenn es auch nicht wahr ist, daß er sich eidlich verpflichtete, Breisach für Frankreich zu bewahren, im Falle Bernhard mit Tode abginge, so erklärte er doch gesprächsweise vor einigen französischen Ministern, daß er "im Falle dem Herzog Bernhard ein Unfall zustoßen sollte, lieber sterben, als Breisach nicht für den Dienst des Königs bewahren würde". Auch Graf Guebriant stellte nun dieselbe Forderung an Bernhard, die Erlach übermitteln sollte: es fam zu einem äußerst lebhaften Gespräch zwischen den beiden Feldherren, Bernhard berief sich auf den Vertrag von St. Germain en Lape, der ihm ben Besit bes Elsasses sichere, ohne etwas von der Einräumung einzelner Orte zu erwähnen; Guebriant behauptete dagegen, daß der Herzog seine Eroberungen nur unter denselben Bedingsungen behaupten dürfe, unter denen er den Marschallstab trage, nämlich unter französischer Hoheit. Am folgenden Tage (22. Juni 1639) übergab Bernhard dem französischen General eine schriftsliche Erklärung, in der er den unbeschränkten Besitz des Elsasses und einen Teil des von ihm eroberten Hochburgunds verlangte und dem König von Frankreich nur den Kest der gegen Spanien gemachten Eroberungen andot. Diese unumwundene Sprache mußte den Kardinal überzeugen, daß der Herzog die Habsburger nur zu seinem eigenen Borteil bekriege.

Richelieu wollte fich bies um feinen Breis gefallen laffen, denn wenn er geftattete, daß das Refultat der nur mit französischer Unterstützung zustande gebrachten Leistungen anderen zu gute tam, so mußte er barauf gefaßt sein, daß die Welt ihn und seinen König verspotten wurde. Er befürchtete zugleich, daß Bernhard sich mit dem Plane der Begründung einer eigenen Bartei in Deutschland trage, zu der er eine Anzahl protestanti= scher Fürsten ziehen und bann felbständig mit dem Raiser verhandeln wolle. Alles dieses war gleich nachteilig für Frankreich und deshalb beschloß der Kardinal energisch aufzutreten, dabei aber womöglich den Bruch mit dem Herzog zu vermeiden. geschah es, daß der lettere, der schon längere Zeit am Fieber gelitten hatte, am 14. Juli in Huningen ernstlich erfrankte, sich aber tropdem nach Neuenburg bringen ließ, wo seine Truppen eben den Rhein überschritten. Trot aller ärztlichen Mittel verschlimmerte sich seine Krankheit zusehends, so daß er über den schlimmen Ausgang berfelben nicht im Zweifel fein konnte. er die Früchte seiner Eroberungen nicht den Franzosen überlassen wollte, obwohl er sie ihrer Unterstützung zu danken hatte, so traf er eine lette Anordnung, fraft beren bas Elfaß in ben Befit feiner Brüder übergeben follte. Für ben Fall, daß feiner von ihnen fich mit diesem gefährlichen Geschent belaften wollte, sollte es Frankreich bis zum allgemeinen Friedensschluß überlaffen

bleiben, nachher aber wieder an das Reich fallen. Mit der Führung der hinterlassenen Armee betraute er vier Männer, den Generalmajor Erlach, den Grasen von Nassau und die beiden Obersten von Ehm und Rose, ohne zu bestimmen, unter wessen Hocheit sie stehen sollten. Am 18. Juli hauchte er seinen letzen Atemzug aus. Mit ihm war eine der hochbegabtesten und glänzendsten Persönlichseiten dahingegangen, deren Talenten man volle Bewunderung zollen kann. Leider schlugen seine Thaten nicht zum Heile seines Volkes aus, sondern zum Vorteil der Fremden und damit verurteilen sie sich von selbst. Doch müssen wir gerrecht sein und anerkennen, daß es in jener Zeit schwer, wo nicht unmöglich war, den richtigen Weg zu finden oder stets einzus balten.

Raum war Bernhard tot, so eilte Guebriant nach Breisach. um die dortigen Offiziere für den König zu gewinnen und ohne Rücksicht auf das Testament, das er noch nicht kannte, das Elsafe Frankreich unterthan zu machen. In Breisach gelang es ihm von dem Inhalte des Testamentes Kunde zu bekommen, obwohl cs erst in Gegenwart der herbeigerufenen Weimarer Herzöge veröffentlicht werden sollte, und er schiefte alsbald eine Abschrift davon nach Baris. Im Heere brachen mittlerweile Unordnungen aus. was bei dem vierköpfigen Oberkommando und bei dem Umstande, daß es keinem Lande angehörte, sondern nur durch die Perfonlichkeit Bernhards und durch die frangofischen Subsidien zusammengehalten worden war, nicht anders zu erwarten stand. Zudem machten die Truppen Ansprüche auf die Bezahlung des rückständigen Soldes; wurden dieselben nicht alsbald befriedigt, so war noch Schlimmercs, vielleicht die Auflösung der Armee zu befürchten und damit hatten die höheren Offiziere ihre Erwartungen, daß ber Krieg ihnen eine glänzende Stellung schaffen würde, aufgeben müffen. Um dieses Schickfal zu vermeiben und der Armec bei den voraussichtlichen neuen Verhandlungen mit Frankreich cine gesicherte Stellung zu geben, entnahm Erlach aus dem binterlassenen Schake des Herzogs 30000 Pistolen und befriedigte mit Zuhilfenahme des eigenen Kredits und des einiger hohen Offiziere die Soldforderungen des Heeres. Die sämtlichen Obersten einigten sich nun und schickten einen Unterhändler nach Baris, durch den sie dem König ihre Dienste anboten, wenn der Bertrag, ber seiner Zeit mit Bernhard abgeschlossen worden, als ailtia anerkannt und ihnen die bisherigen Subsidien weitergezahlt würden. Rach mancherlei Zögerungen wurde endlich zwischen Frankreich und ben Anführern bes Heeres (am 9. Oktober) ein Bertrag abgeschlossen, in welchem bas lettere den König als seinen Herrn anerkannte, wogegen biefer die Offiziere in ihren Würden bestätiate und in die festen Orte Breifach und Freiburg gur Balfte eine französische Besatzung legte. Zum Statthalter in Breisach wurde Erlach ernannt und ihm der Franzose Ochonville zur Seite gesett. Um 1. November leisteten sämtliche Anführer dem König ben Gib ber Treue und badurch trat dieser in den Besitz aller Borteile, die Bernhard im Elfaß für fich erkampft hatte. Oberkommando über das Heer übertrug König Ludwig anfangs bem Herzog von Lonqueville, später bem Grafen von Guebriant und nach bessen Tobe dem Marschall Turenne.

Als die Herzöge von Weimar von dem Inhalte des Testamentes ihres Bruders Kenntnis erhielten, hatten sie wohl Lust, die Erhschaft anzutreten, allein da sie einsahen, daß sie dei ihrer Behauptung sich sowohl mit dem Kaiser wie mit Frankreich verseinden würden, so entwickelten sie nicht die nötige Energie, um den französischen Machinationen zuvorzukommen. Endlich einigten sie sich dahin, dem Herzog Wilhelm alle Anrechte zu überstragen, damit er mit der Zustimmung des Königs von Frankreich die Anführung des Heeres und den Besitz von Breisach erslangen könne, allein alle seine Bitten waren vergeblich, der König gab keinen der erlangten Vorteile mehr auf.

Ludwig XIII und der Herzog Wilhelm waren nicht die einzigen Personen, welche das Heer Bernhards für sich zu gewinnen trachteten, auch Schweden, der Kaiser und Karl Ludwig, der Sohn des unglücklichen Winterkönigs bewarben sich um das

selbe. Die schwedischen Ansprüche wurden gleich zurückgewiesen, da weber die Königin Christine noch Orenstierna den verwaisten Regimentern einen Sold boten. Die Verhandlungen für den Raifer führte ein gewiffer Sausner von Wandersleben, der ben Anführern volle Amnestie und große Belohnungen in Aussicht stellte; man schickte auch von Wien einen eigenen Unterhändler an den Herzog Wilhelm von Weimar ab, um ihn für denfelben Zweck zu gewinnen, allein alle biefe Bemühungen hatten keinen Erfolg, da die Offiziere die große Geldnot des Raisers kannten und mit Recht befürchteten, daß die Versprechungen spät, wenn überhaupt je gehalten werden würden. Größere Hoffnung durfte sich ber Pfalzgraf machen, ba er bei ben Berhandlungen auf die Unterftutung feines Dheims Karls I von England hinweisen durfte. In der That begab er fich nach Bernhards Tode von London, wo er eben weilte, nach Frankreich, um von ba nach Breisach zu reisen und das Heer, mit bessen Offizieren er einige Verbindung unterhielt, für fich zu gewinnen. Seine Absicht war nicht, sich des Elsasses für sich zu bemächtigen, er wollte es nur gegen die Pfalz eintauschen und hatte hierfür ichon die Zustimmung Spaniens erlangt, in dessen Dienste er sich dann mit dem Heere begeben wollte. Richelien hatte keine Ahnung von diesen Abmachungen, es genügte aber, daß er die Absichten bes Pfalzgrafen auf bas Oberkommando kannte, um seinen Schritten ängftlich nachspähen und ihn verhaften zu laffen, als er Moulins erreichte (14. Oftober 1639). Trot aller Brotefte des Pfalzgrafen und trot der Intervention des englischen Gesandten wurde er nach Vincennes gebracht und dort einge= ferfert; später murbe zwar seine Saft erleichtert, freigegeben wurde er aber erst nach Jahresfrist, nachdem er sich verpflichtet hatte, nichts gegen das französische Interesse zu unternehmen.

IV. Mitten unter den Kriegsunruhen und dem Getöse der Waffen bemühte sich der Kaiser unablässig einen oder den anderen seiner Gegner durch friedliche Verhandlungen zur Ruhe zu bringen, namentlich suchte er die verwitwete Landgräfin von Hessen-Kassel

zu befriedigen. Der Raiser hatte ihr auf Berwendung des Herzogs Georg von Lüneburg nach längeren Verhandlungen, die bis in das Jahr 1638 hineinreichten, die vormundschaftliche Regierung über die Besitzungen ihres Sohnes übertragen und sie daburch zu gewinnen gesucht. Richelieu war nicht wenig erbittert, als er das Resultat dieser Verhandlungen kennen lernte und bemühte sich nun mit doppeltem Gifer, sie zu burchfreugen. Der frangofische Gesandte Mr. de la Boderie erhielt den Auftrag alles anzuwenden, um die Landgräfin bei ber Allianz mit Schweden und Frankreich zu erhalten, oder wenn dies nicht ginge, den Anführer der hessischen Truppen, Melander und die übrigen Obersten zu bestechen und zum Übertritt in französische Dienste zu bewegen. Diese Bemühungen hatten vorläufig nicht ben gewünschten Erfolg. die Landaräfin brach die Verhandlungen mit dem Raiser nicht ab und dieser erleichterte ihr dieselben, indem er den Kurfürsten von Mainz beauftragte, sie für die Annahme des Brager Friedens ju gewinnen und ihr die Stellung der Bedingungen ju überlaffen. Die Landgräfin verlangte, daß der Friede sich nicht blos auf die lutherischen, sondern auch auf die kalvinischen Reichsstände beziehen und daß demnach die letteren in den Religionsfrieden für alle Zeiten eingeschloffen fein follten.

Gegen diese Forderung hatten bisher die Lutheraner ebenso gekämpft wie die Katholiken, diesmal wollte jedoch ein Teil der letzteren den Kalvinern die Anerkennung nicht versagen und namentlich riet der Kurfürst von Mainz dem Kaiser die Ansprüche der Landgräfin zu bewilligen. Als sich der Reichshofrat jedoch gegen die Bewilligung aussprach, schlug sich der Kaiser auf die Seite desselben, aber da der Kurfürst von Mainz dei seiner Ansicht verharrte und diese auch von Baiern und einigen deutschen Bischösen geteilt wurde und endlich auch mehrere um ihre Meinung befragte Wiener Theologen sich ihr anschlossen, so erteilte der Kaiser die Erlaubnis, daß der mit Hessen abzuschliessende Vertrag in dem Keligionspunkte den Forderungen der Landgräfin entspreche. Als dieselbe nun ihre Truppen in

faiserliche Dienste übertreten lassen sollte, machte sie Schwierigkeiten, weil sie sich jett wieder mit Frankreich in Unterhandlungen eingelassen hatte; sie war in Verlegenheit, in welcher Weise sie mit dem Kaiser brechen sollte, da ihr dieser durch seine Nachgiebigfeit den paffenden Vorwand zu entziehen im Begriffe An der Spike ihrer Truppen stand damals der General Melander, ein patriotisch gefinnter Mann, der die französischen Neigungen seiner Berrin keineswegs unterftützte und später in kaiserliche Dienste trat. Die Landgräfin gab zulett der französischen Verlockung nach und schloß mit Frankreich einen Vertrag (am 22. August 1639) ab, in dem sie sich gegen Rahlung von jährlich 200 000 Thalern und einer Benfion an ihren Sohn verpflichtete, zur Befämpfung des "Königs von Ungarn" 7000 Mann zu Kuk und 3000 Reiter zu unterhalten. Diesem Ber= trag entsprechend brach sie die weiteren Berhandlungen mit dem Raifer ab. so daß dieser den erwarteten Lohn für seine Nachgiebigkeit nicht fand.

Während dieser Verhandlungen berief der Kurfürst von Mainz einen Kollegialtag, um sich mit den übrigen Kurfürsten über die Mittel und Wege zu beraten, wie man zu einem all= gemeinen Frieden gelangen konnte. Der Tag follte am 20. Juni 1639 in Frankfurt am Main eröffnet werden, verschob sich aber infolge der Verlegung nach Nürnberg und um anderer Ursachen willen bis zum 4. Januar 1640. Bon den Kurfürsten erschien mit Ausnahme des Mainzers keiner persönlich, sie ließen sich burch Gesandte vertreten und dies thaten auch eine Anzahl anderer hoher Reichsftände, die sich an dem Tag in Nürnberg beteiligten; auch der Raiser schickte nur einen Gesandten nach Nürnberg, der die Stände um die größtmöglichste Unterstützung ber kaiserlichen Waffen ersuchen sollte, wenn der Friede nicht zu erreichen ware. Bei ben Friedensverhandlungen follte der Gefandte die größte Nachgiebigkeit in Aussicht stellen und nur bezüglich der Erbländer des Raifers die allenfalls geforderte Religionsfreiheit ablehnen.

•

· ·

## Eigentlicher Abrif der Reichstags Solennitet, fo

A. Oben in ber Mitte ber Raifer. Die zwei В. rechts gu feiner Seite Sigenben find ber tur= mainzische Вe= fanbte (Graf Eberhard Aran Scharfen= nod ftein) und ber furtolnifche (Graf pon Rönigsed). Links vom Raifer befinben fich vier Die Berfonen. erfte ftebenbe be zeichnet bie Stelle, welche ber ab= mefende furtrier: Gefanbte ſфе batte einnehmen follen. Die figen= Berfonen ben beuten ben furbairischen Ge= fanbten (Graf Torring), ben fur= fachfilden (Metich

benburgifchen (von Löwen) an. - 1. Der öfterr. Gefanbte Graf Lofenftein. 2. Der Gejanbte Erzflifts Salz. burg, Freiherr bon Mudenthal. 3-23. Die Befandten der Bisthümer, ber Reichsabteien u. bes boch = unb Deutschmeifters.

auf Reichenbach) und ben kurbran=



Der Beichstag von



nus and Ratisponenses. Kió40 Jahrs in Regelvurg bey eröfnung 8 propolitio



24-38. Die Be= fandten ber beut= iden Fürften von Baben, Beimar, Bommern, Bürt= temberg, Braun= ichweig, Medlen= burg 2c. 39. Die Bertreter idmabifden und wetterauer Gra= 40. Der Reichsmarfchall Graf Bappen= heim. 41. u 42. Die Oberhofmar= fcalle und Gra= fen Starbemberg und Trauttmans: borff. 43. Dberft= fammerer Graf Buchheim. 44 u. 45. Amei Fürften von Unhalt. 46. Martaraf helm bon Baben, ber im Namen bes Raifers ben Bortrag hält. 47. Bicetangler Graf Rurg. 48-52. Se= rolbe. 58. Der furmaingifche Bi= cetangler Reichen= iperger. 54. Der Reichshofrats= fefretar Solbner. fo bie Brapofition ablas. 55-66. Beheimrathe, Bra= laten, Offigiere, Bertreter ber Reichsftabte unb anbere Berfonen.

. . • 

i : 1

Der Kurfürst von Mainz versuchte nun im Berein mit den Gefandten der anderen Reichsstände, die Landgräfin von Beffen-Kassel und die Herzöge von Lüneburg und Braunschweig von ben feindlichen Bündnissen abwendig zu machen und zum Anschlusse an die gemeinsame Sache zu bewegen, er bekam aber auf seine Zuschriften nur ablehnende und lügnerische Antworten. Der bairische Gesandte teilte mit, daß sein Herr im Auftrage des Raisers Verhandlungen mit Frankreich eröffnet habe, um zu erfahren, welche Vorteile dieses in dem Kriege zu ernten hoffe, und falls es mit seinen Absichten nicht herausrucken wurde, ihm nochmals die Annahme des Vertrages von 1630 zu empfehlen. Mittlerweile fand die Nürnberger Bersammlung, daß sie in ber Vorbereitung zum Frieden nur dann vorwärts schreiten könnte, wenn sich auch die ausschreibenden Kreisfürsten an der Ver= sammlung beteiligen und sie sonach ein größeres Ansehen haben Der Raiser, um seine Bustimmung zu dieser Erweiterung ersucht, meinte, daß es besser wäre, einen Reichstag zu berufen und erteilte dem Kurfürsten von Mainz die Vollmacht zur Ausschreibung eines solchen, worauf dieser die Reichsstände nach Regensburg auf den 26. Juli 1640 berief. Das deutsche Bolt, das sich allerorten nach dem Frieden sehnte und nicht die Gelüste einzelner Fürsten teilte, begrüßte die Berufung des Reichstages mit Freuden. Aber was das Volk sehnsüchtig wünschte, das fümmerte nur wenige Fürsten und es zeigte fich in ber Beschickung des Reichstages eine solche Teilnahmslofigkeit, wie sie bis dahin noch nie erhört war. Nur ein einziger Reichsfürst erschien persönlich in Regensburg, nämlich der Markgraf Wilhelm von Baden und so mußte der Kaiser nach seiner Ankunft die Verhandlungen mit den Gesandten der Nichterschienenen ein= leiten, die fast alle nach der damals üblichen Höflichkeit später ankamen, als er selbst. Allerdings befanden sich einige Reichs= fürsten in fast unbeschreiblicher Not und ihre Entschuldigung, daß sie wegen der Kriegsbrangsale nicht reisen und sich durch Gesandte vertreten laffen müßten, mar keine erlogene.

Die Verhandlungen begannen am 23. September. 2118 man sich über die Mittel besprach, wie der Friede herzustellen sei, war Kerdinand erbötig, zu dem fünftigen Kriedenskongresse auch die ihm bisher feindlich gesinnten Reichsfürsten zuzulassen und schlug zugleich für die Befriedigung der Schweden die Zahlung von 25 Tonnen Goldes vor, für welche Summe ihnen mittlerweile Stralfund und Rügen verpfändet werden solle. Zu den heftigsten Debatten führte die Amnestiefrage, indem die Mehrzahl ber Stände die völlige Restitution aller Reichsstände ver= langte und nur bezüglich des Kurfürften von der Pfalz eine Spezialverhandlung zulaffen wollte; Anspach, Bürtemberg, Anhalt und die Reichsstädte verwarfen selbst diese Beschränfung und erklärten sich für eine allgemeine und unbeschränkte Amnestie. Mit diesem Verlangen drangen sie nicht durch und so blieb es bei dem obigen Vorschlag der Reichstagsmehrheit, mit dem sich ber Kaiser schlieflich zufrieden erklärte. Bezüglich Braunschweigs und Beffen-Raffels erklärte er ausdrücklich, daß er fie in die Umnestie einschließen wolle, wenn sie ihre Berbindung mit dem Keinde aufgeben würden. Die weiteren Verhandlungen betrafen auch den Unterhalt des kaiferlichen Heeres, wobei der Reichstag sich nachgiebig erwies und sich zu Kontributionen und zur Anweisung von Quartieren erbötig zeigte.

Auf dem Reichstage wurde der Antrag gestellt, daß der Raiser an Schweden und an Frankreich freie Geleitsbriefe für die Gesandten ausstellen solle, die sich an den künftigen Friedensverhandlungen beteiligen würden. Ferdinand entsprach diesem Wunsch, erhielt aber von Frankreich eine schnöde Zurückweisung, da dieses mit dem Inhalt des kaiserlichen Schreibens nicht zusprieden war. Die Deputierten der welsischen Fürsten und der Landgräfin von Hessen-Kassel, die zum Reichstag zugelassen worden waren, obwohl ihre Herren eine seindliche Kolle spielten, beantragten statt der Berufung der französischen und schwedischen Gesandten an den Ort der künstigen Friedensverhandlungen die unmittelbare Zulassung derselben zum Reichstage, ofsendar um

noch mehr Berwirrung in die deutschen Angelegenheiten zu bringen und allen Einfluß des Kaisers zu lähmen. Dieser Anstrag wurde von Kursachsen mit Entrüstung zurückgewiesen, seinem abweislichen Gutachten schloß sich auch die Wehrheit des Keichstages an. Troßdem versuchte die Friedenspartei auf alle Weise die Welsen und Hessen-Kassel zu gewinnen, sie forderte ihre Vertreter zur Darlegung ihrer Beschwerden auf und versprach die möglichste Abhilse. Die welsischen Vertreter traten nun mit ihren Wünschen hervor und verlangten die Überlassung des Stiftes Hilbesheim und der von den kaiserlichen Truppen besetzten Festung Wolfenbüttel, sowie die Abstellung von mancherlei Keligionsebeschwerden.

Da man auf dem Reichstage beschlossen hatte, die Reichs= beschwerden überhaupt in Verhandlung zu nehmen und über die Mittel zur Abhilfe berfelben zu beraten, so forderten beide Barteien einander auf, die ihrigen vorzubringen, damit man die Berhandlung beginnen könne. Die Protestanten machten den Anfang, sie beklagten sich darüber, daß die Ratholiten den Religionsfrieden blos für ein Toleranzgesetz und nicht als für alle Beit giltig anfähen, daß über streitige Bunkte besselben andersivo als auf bem Reichstag entschieden werde, daß man den Besitzern ber ehemaligen katholischen Stifter Sitz und Stimme auf dem Reichstage verweigere und daß man endlich den Reichsständen die Reformation mittelbarer Stifter verbiete. Zu den religiösen Beschwerden gesellten sich solche in politischen und militärischen Angelegenheiten, welche die übermäßige Ausschreibung der Kricassteuern und den Unterhalt der Garnisonen betrafen und endlich solche in Justizangelegenheiten, welche die Gerichtsbarkeit des Reichshofrates anfochten. Wir bemerken, daß manche diefer Beschwerden durch die Bestimmungen des Brager Friedens als erledigt zu betrachten waren und daß demnach ihre Wiederholung nicht am Plate war.

Die katholischen Stände hatten keine Luft, mit ihren Besichwerden aufzutreten, mußten es aber doch thun und so bes

schwerten sie sich zunächst darüber, daß der Augsburger Religions= friede an ihnen verlett worden sei, indem sich die Brotestanten zahlreicher Stifter bemächtigt hätten, ihre Herausgabe verweigerten und auch die übrigen Stifter mit einem ähnlichen Schickfale bedrohten, daß fie in streitigen Fällen rechtlos baständen, indem die Protestanten die Autorität der Gerichte nicht In ben Stiftern, beren fich die Protestanten anerkennen wollten. bemächtigt hätten, wurden sie nicht einmal zu Kanonikaten zuge= laffen und eine ahnliche Ausschließung treffe fie in den protestantischen Reichsstädten, wo sie kein Munizipal= und anderes Amt erlangen könnten. Die Verfolgung dehne sich felbst auf ben Erwerb aus, indem katholische Bürger in demselben benachteiligt und zur Auswanderung gezwungen würden. Den Katholiken verwehre man ferner das Reformationsrecht, während es die Protestanten überall ungescheut übten. Die Beschwerden ihrer firchlichen Gegner wiesen die Ratholifen mit der Bemerkung zurud. daß einigen bereits abgeholfen worden sei, einige suchten sie mehr ober weniger aufrichtig zu widerlegen, insbesondere aber verwahrten sie sich gegen die Behauptung, als ob sie den Augsburger Religionsfrieden nicht als rechtsbeständig anfähen. fächlich hatte der Vorwurf der Protestanten in dieser Beziehung teinen Sinn, denn eben die Überschreitungen, die fich die letteren gegen benselben erlaubt hatten, bilbeten ben Hauptgegenstand ber katholischen Beschwerden und gewiß war nichts aufrichtiger gemeint als die Erklärung der Ratholifen, daß sie an demselben halten Die Protestanten ließen die Beschwerden ihrer Gegner nicht unerwidert, indem sie mancherlei Zugeständnisse derselben mit Freuden begrüßten und sich badurch befriedigt erklärten, in anderen Bunften bagegen ihre Unsprüche flarer und gemäßigter Jedenfalls hatten beide Varteien Grund zu gegen= seitigen Klagen, diesen Klagen konnte aber erft abgeholfen werden, wenn man beiberseits aufrichtig bereit war, von jedem weiteren Angriffe abzustehen und diese Aufrichtigkeit bereitete sich endlich burch die langen Kriegsleiden vor. Die Sprache, die man diesmal

auf dem Reichstage führte, war gemäßigt, namentlich hörten die Katholiken auf, die Existenzberechtigung der Protestanten anzuskämpfen und verlangten jet nur nach gleichen Rechten mit ihnen.

Die Verhandlungen hatten sich bis in den Monat Juni 1641 hingezogen. Da traten die Vertreter von Braunschweig und Hessen-Rassel nochmals mit der von ihnen bereits früher gestellten Forderung nach einer allgemeinen und unbeschränkten Umnestie auf und wollten damit ben früheren Streit wieder Man gab ihnen keine Antwort und so brachten sie aufreaen. zwei Monate später dasselbe Anliegen wieder vor und ersuchten zugleich um die Wiedereinräumung von Wolfenbüttel. Raiser hatte schon früher die Erklärung abgegeben, daß er Wolfenbüttel zurückstellen werbe, sobald es der Krieg gestatte; nun abermals in derselben Angelegenheit bedrängt, fühlte er sich um so mehr beleidigt, als er einsah, daß es weder Braunschweig noch Heffen-Raffel aufrichtig mit der Verföhnung meinten. bigte beshalb den Bertretern biefer Reichsfürsten das freie Beleite und befahl ihnen binnen vierzehn Tagen nach Sause zuruckzukehren.

Auf das Ancebieten des freien Geleites für die Gesandten bei den künftigen Friedensverhandlungen, die man mit Schweden in Hamburg weiter fortsetzen wollte, während die mit Frankreich in Köln gesührt werden sollten, war von der Königin Christine eine Antwort eingelausen, in der sie die Städte Münster und Osnabrück für die Berhandlungen vorschlug. Der Kaiser willigte in diesen Vorschlag ein und zugleich in die Aufschiedung der Bershandlungen auf einige Monate. Am 10. Oktober 1641 endigte endlich der Reichstag seine Sitzungen mit der Vorlesung eines Reichstagsabschiedes, in dem über die verhandelten Gegenstände und gesaßten Beschlüsse Vericht erstattet wurde. Vezüglich der Amnestie that derselbe kund, daß sie sich nicht auf die kaiserlichen Erbländer, nicht auf das Stift Magdeburg (weil dies bereits an Sachsen gegeben war) und nicht auf die pfälzischen Länder

beziehen und bei den anderen von ihr ausgeschlossenen Ständen erst dann in Rraft treten solle, wenn sie sich mit dem Raiser ausgeföhnt hatten. Die Religionsbeschwerben follten auf einem bemnächst zu berufenden Deputationstag erledigt werden, alle Erekitionen in Religionssachen aufhören und der Religionsfriede allgemeine Geltung haben. Für die Unterhaltung der Reichsarmee wurden 120 Römermonate bewilligt, die Annahme fremder Rriegsbienste und die Unterstützung des Feindes untersagt. der Vorlesung des Abschiedes schloß der Kaiser den Reichstag und reiste einige Tage später ju Schiff nach Sause gurudt. läßt fich nicht verkennen, daß die Friedenssehnsucht diesmal fast bas ganze Deutschland um den Raiser scharte und daß sich bei einem großen Teile der Reichsstände eine Ergebenheit für ihn zeigte, die man längst verschwunden wähnte. Es war sichtlich, daß sich eine nationale Einigung wieder vorbereitete und wenn ber Krieg bennoch weiter dauerte, so trugen nicht mehr die deut= ichen Kürften die vornehmfte Schuld.

Bährend des Reichstages erschien das in späterer Zeit viel beachtete Buch: Dissertatio de ratione status in imperio romano von Hyppolitus a Lapide, unter welchem Pseudonym sich ein gewisser Chemnit, ungewiß welcher bieses Namens, beckte. suchte in demselben den Beweiß zu liefern, daß der Gehorsam. ben die Stände dem Raifer erwiesen, feine gesetliche Pflicht fei, sondern die Folge eines fflavischen Joches, welches die Kaiser aus dem Sause Sabsburg den Ständen auferlegt hatten und beshalb muffe dieses Haus ausgerottet werden. Das Reichs= regiment sollte also jeder Bedeutung entkleidet werden, damit die beutsche "Libertät" blühe. Wie heuchlerisch die gebrauchten Argu= mente und die Beweisführung war und wie fehr sie nur zu Nuten und Frommen der fremden Unterdrücker dienten, die auf bie Bertrummerung bes beutschen Staatswesens hinarbeiteten, so muß doch zugestanden werden, daß die in ihr niedergelegten Anschauungen nicht ersonnen waren, sondern daß viele deutsche Fürsten sich bewußt oder unbewußt von ihnen seit vielen Sahr=

zehnten leiten ließen. Das Buch hat damals, so weit es bekannt ist, keine Wirksamkeit ausgeübt, am allerwenigsten auf den Reichsetag selbst, es enthielt aber unbewußt die Schilderung eines Zustandes, von deren thatsächlicher Richtigkeit man sich auf tausendsfache Weise überzeugen konnte.

V. Wir haben berichtet, daß zu Ende des Jahres 1639 Baner in Böhmen stand, nachdem er vor den kaiserlichen Streitfräften bis Leitmerik zurückgewichen war. Die beiden feindlichen Heere waren einander so ziemlich gleich, jedes zählte über Ms Erzherzog Leopold Wilhelm (im Februar 20 000 Mann. 1640) die Elbe überschreiten wollte, zog ihm Baner von Leitmerity nach Melnik entgegen, weil er vermutete, daß daselbst der Fluß überschritten werden sollte, bewirkte aber dadurch nur, daß die Raiserlichen die Elbe an einem höher gelegenen Bunkte übersetzten. Die weiteren Manöver des Erzherzogs waren von glücklichen Erfolgen begleitet, so bag Baner vielfache Berlufte erlitt, Böhmen verlaffen und fich nach Zwickau zurudziehen mußte, von wo aus er sich mit den heffen-taffelschen und lüneburgischen Truppen zu vereinen suchte. Da einer seiner Untergenerale geschlagen wurde; mußte er sich vor bem nachrudenben Erzherzog auch aus Zwickau zurückziehen. Aber nun gelang ihm (am 12. Mai) die Vereinigung mit den erwähnten deutschen Kontingenten und mit dem französisch-weimarischen Korps unter dem Herzog von Longueville und das brachte seine Armee, die trot bes schwedischen und französischen Oberkommandos größtenteils aus Deutschen bestand, auf ungefähr 40 000 Mann. Saalfeld standen die feindlichen Heere einander beinahe drei Wochen lang gegenüber, beide an mancherlei Subsistenzmitteln Mangel leidend, keines aber zum Angriff entschlossen. Banér zog sich zuerst zurück, der Erzherzog folgte ihm und bedrohte nun Beffen-Raffel und Lüneburg mit einem Angriff. Die Landgräfin sowie der Herzog Georg von Lüneburg forderten ihre Truppen von Baner zur eigenen Berteidigung zurud, erftere nahm auch Ruflucht zu Verhandlungen, indem fie dem Erzherzog und dem

mit ihm ziehenden Piccolomini ihre Geneigtheit zum Frieden entbieten ließ. Da man auf kaiserlicher Seite den Wert dieser Anerdietungen zu würdigen wußte, so ließ man sich durch dieselben in der vorwärtsschreitenden Bewegung nicht hemmen. Die kaiserliche Armee drang unter Nichtbeachtung des dei Waldeck lagernden Banér nach Hörter an der Weser vor (29. Septems ber 1640) und eroberte diese Stadt nach viertägiger Belagerung. Nach diesem Erfolg rückte sie weiter gegen Paderborn und später dem Kurfürsten von Mainz und dem Landgrasen von Darmstadt zu Hilse, um sie gegen die schwedischen Angrisse zu schüßen und bezog darauf die Winterquartiere in Franken, Baiern und Schwaden.

Diefen Umftand benutte Baner zu einem fühnen Bug. Mitten im Winter rudte er aus Niedersachsen gegen Franken und die Oberpfalz vor und rief dadurch die Vermutung wach, daß er es auf Regensburg, wo der Reichstag tagte, abgesehen habe. Der Raiser, dieselbe Vermutung teilend, traf die nötigen Berteidigungsmaßregeln, verstärkte namentlich die Garnison von Regensburg und rief von allen Seiten Truppen herbei, barunter auch den General Viccolomini. Banér, der sich mittlerweile mit dem französisch-weimarischen Korps, das sich von ihm getrennt hatte und jett von Guebriant beschligt wurde, wieder vereinigte und an 18 000 Mann unter seinem Kommando gahlte, brach am 21. Januar 1641 von Regenstauf gegen Regensburg auf und wurde in seinem Unternehmen dadurch gefördert, daß die Donau fest gefroren war und den Schweden ohne icde Schwicriafeit den Übergang gestattete. Gin plötliches Tauwetter und ber damit verbundene Eisgang hatten jedoch zur Folge, daß diefer Borteil sein Ende erreichte; die allmählich bei Regensburg konzentrierte kaiserliche Armee wies alle weiteren Angriffe zurück und so mußte sich Baner (am 27. Januar) unverrichteter Dinge nach Cham zurückziehen und sich von Guebriant trennen. ber Bug geglückt und Regensburg in seine Gewalt gefallen, fo wäre er dann in Österreich eingerückt und würde dem Kürsten von Siebenbürgen Georg Rakoczy die Hand gereicht haben, ber dann die Rolle Bethlens wieder aufgenommen hätte.

In Regensburg befürchtete man, daß Baner den Rückzug durch Böhmen antreten könnte und schickte deshalb einen Teil der hier konzentrierten Truppen dahin ab. Wohl fielen die Schweden in das Land ein, aber nur mit ungenügenden Streitfräften, so daß man sich ihrer so ziemlich erwehren konnte. Erzherzog rudte indeffen mit dem Groß seiner Trubben dem General Banér nach und versuchte mit Viccolomini die Belagerung von Neuenburg am Walde, in das Baner eine ftarke Besakung gelegt hatte. Nach tapferem Widerstande wurde der Blat erobert und die Verteidiger — einige tausend Mann zu Gefangenen gemacht. Baner hatte mittlerweile einen so großen Vorsprung gewonnen, daß alle Anstrengungen ihn zu ereilen vergeblich waren und er Zwickau erreichte, wo ihn der General Tauvadel mit 6000 Mann frischer Truppen erwartete. briant hatte sich in die Gegend von Bamberg zurückgezogen.

Diese Erfolge des kaiserlichen Heeres während der ersten Monate des Jahres 1641 hätten ein weiteres entschiedenes Borschen gerechtsertigt, allein ein derartiger Plan lag den kaiserlichen Generalen fern, sie wollten nur zwischen Leipzig und Neuendurg eine gesicherte Defensivposition einnehmen und das weitere dem Zusall überlassen. Der Zusall begünstigte sie auch weiter, denn Banér mußte seinen Kückzug fortsetzen und langte endlich totkrank in Halberstadt an. Die Strapazen des Winterseldzugs und eine schwelgerische Lebensweise hatten seine Kräfte erschöpft und so endete er sein Leben am 20. Mai 1641. Er hinterließ ein Vermögen von einer Million Thaler als Ersparsnis aus seinen Raubzügen durch ganz Deutschland.

Nach seinem Tode brach in dem schwedischen Heere eine Meuterei aus. Die Obersten wollten nur dann den von Banér bestimmten Anführern Gehorsam leisten, wenn ihre Forderungen erfüllt würden; später einigte man sich aber und erkannte den General Torstenson als Banérs Nachsolger an. Die kaiserlichen

Generale benütten diese Awischenzeit und den kurz vorher erfolgten Tod des Herzogs Georg von Lüneburg († 2. April 1641). um mit den welfischen Fürsten eine neue Verhandlung bezüglich ihrer Aussöhnung mit bem Raiser einzuleiten; die Fürsten gingen darauf ein, spielten aber unter der Decke noch immer die Ver= bündeten Schwedens. Erst als der Erzherzog mit Viccolomini den Entsat von Wolfenbüttel versuchte, dabei aber von den braunschweigischen, schwedischen und französischen Truppen (am 29. Juni 1641) geschlagen wurde, wobei aber auch die Welfenfürsten große Verluste erlitten, nahmen die letteren die Verhandlungen ernstlich auf. Herzog August begab sich ins kaiser= liche Lager, worauf die Bergleichsverhandlungen in Goslar begannen und als Viccolomini trot derselben die Herzöge noch weiter bedrängte, um so eifriger betrieben wurden, so bak am 16. Januar 1642 eine Vereinbarung zustande kam, die durch den "Hauptrezeß" vom 16. April vervollständigt wurde. bem Vertrage nahmen die Herzöge von Braunschweig und Braunschweig-Lüneburg den Prager Frieden an, entsagten allen Berbindungen mit den Feinden des Kaisers, versprachen gegen angemessene Entschädigung die Lieferung von Lebensmitteln und Munition, wofür ihnen der Bollgenuß des größeren Stiftes Hilbesheim bis zum Friedensschluß und die Ruckgabe von Bolfenbüttel versprochen wurde; sie erfreuten sich also neben der Neutralität noch solcher Vorteile und Begünstigungen, wie sie nur zwei Kürsten (Baiern und Sachsen) von Seiten des Kaisers gewährt worden waren.

Der Kaiser hatte sich auf diese Weise einen Feind vom Halse geschafft, dafür aber die Bundesgenossenschaft eines anderen Fürstenshauses verloren, das seit dem Prager Frieden treu zu ihm gehalten hatte. Der Kurfürst von Brandenburg Georg Wilhelm war im Jahre 1640 gestorben und sein Nachfolger Friedrich Wilhelm hatte zwar dem Kaiser versprochen, daß er bei ihm außharren werde, aber schon im folgenden Frühling den Schweden die Neutralität angeboten, obwohl er dies leugnete, als Ferdinand III

durch aufgefangene Briefe zur Kenntnis der Verhandlungen gekommen war. Er sah vielleicht ein, daß es ihm troß kaiserlicher Hilse nie gelingen werde, den Schweden ganz Pommern zu entreißen, daher wollte er für einen vergeblichen Krieg keine Kosten mehr auswenden und betrieb die Verhandlungen mit Schweden auß ernstlichste, so daß sie am 24. Juli 1642 zu einem Waffenstillstand auf zwei Jahre führten, der dem Kursürsten eine neutrale Stellung sicherte, wenn er in derselben vom Kaiser anerkannt würde. Der letztere konnte ihn nicht anseinden, weil er sich damit nur selbst geschadet hätte und so genoß die Wark Vrandenburg schon jetzt die Wohlthaten des Friedens, nach denen das übrige Deutschland vergeblich seufzte.

Bu gleicher Zeit, als Brandenburg sich von der kaiserlichen Allianz zurudzuziehen begann, fnüpfte Frankreich neuerbings sein Bündnis mit Schweden fester. Da der Hamburger Bertrag im Jahre 1641 zu Ende gehen sollte, traf Richelieu schon im Jahre 1640 Borbereitungen, die auf die Erneuerung desselben abzielten und suchte zugleich den Unwillen zu zerstreuen, den die Schweden über die Art und Weise empfanden. wie sich die Franzosen des weimarschen Beeres bemächtigt hatten. Rorté wurde nach Stockholm geschickt, um die Verhandlungen einzuleiten und bewirfte, daß der neue Vertrag am 30. Juni 1641 unterzeichnet murbe. Er enthielt zunächst eine Erneuerung bes Hamburger Bertrags und traf Bestimmungen für den Fall eines mehrjährigen Waffenstillstandes. Frankreich wünschte den Abschluß eines solchen mit dem Kaiser auf Grund des gegenwärtigen Besitsstandes, was im Gewährungsfalle die deutschen Berhältnisse noch mehr zerrüttet hätte, als der schlimmfte Frie-Durch glückliche Erfolge auf dem Kriegsschauplat densichluß. waren nämlich die französischen Ansprüche ganz besonders geftiegen.

Der Krieg, den die Franzosen im Jahre 1640 in Italien und gegen die spanischen Niederlande führten, war reich an Ein-

zelnerfolgen, aber tropbem standen die erlangten Resultate in keinem Bergleich zu dem Schlage, den Spanien im gleichen Jahre durch den Aufftand von Catalonien und Vortugal erlitt. berselbe nicht nur seine Widerstandstraft nachhaltig lähmte, son= dern es dem König fortan unmöglich machte, den Raifer mit ausreichenden Subsidien zu unterstüten. Die Urfache des Aufstandes in Catalonien war der Haß, ben die Catalanen seit jeher gegen die Castilianer empfanden und der jest wieder aufloderte. als Olivares ben Befehl gab, daß die in Catalonien stationierten Soldaten auf Rosten der Proving verpflegt werden sollten und diese häufig zu Raub und Mord Zuflucht nahmen, wenn ihnen Die Berpflegung verweigert wurde. Die Erbitterung stieg mit jedem Tage, an hundert verschiedenen Orten kam es zu den gewaltsamsten Auftritten, die schließlich zur Folge hatten, daß die Soldaten in großen Abteilungen ganze Ortschaften überfielen Als nun einige tausend Taglöhner von den und plünderten. heimatlichen Bergen nach Barcelona gingen, um sich ba als Schnitter zu verdingen, gab sich auch bei ihnen der Saß gegen die kastilianische Unterdrückung kund und da sie durch ihre Rahl bes Sieges gewiß zu fein glaubten, erregten fie (am 17. Juni 1640) einen Tumult, infolge beffen der Bizekönig von Catalonica ermordet und die vornehmen Catalonier, die im Laufe der letzten Berwürfnisse eingefertert worden waren, befreit wurden. welchem Geiste die Tumultanten beseelt waren, zeigten sie bei ber Plünderung des vizeköniglichen Balastes, als ihnen daselbst eine Uhr mit einem Affen als Auffat in die Sande fiel. derselbe beim Stundenschlag mit Angen und Sänden Bewegungen machte, glaubten sie den Teufel vor sich zu haben, nahmen ihn gefangen und trugen ihn vor das Inquisitionstribunal der Stabt.

Die aufrührerische Bewegung Barcelonas fand Nachahmung in allen Städten Cataloniens, überall wurden die Caftilianer mißhandelt ober getötet und schließlich behaupteten sich die spanisschen Regimenter nur mit Mühe in Perpignan. Die Bemühungen

bes Berzoggrafen Olivares, ben Aufstand burch die Ernennung eines neuen Vizefonias, des Herzogs von Cardona, eines geborenen Cataloniers und tüchtigen Mannes zu beschwichtigen. hatten nicht ben gewünschten Erfolg und so mußte bie Regierung Rüftungen anstellen, um den Aufstand mit Gewalt niederzuschlagen, was natürlich die Catalonier nur noch mehr zum Widerstande und zur Aufbietung ihrer Kräfte reizte. Sie suchten bei Frankreich um Hilfe an, welches Gesuch von Richelieu freudig angenommen und babin beantwortet wurde, daß der König die Errichtung einer catalonischen Republik gutheißen und unter seinen Schutz nehmen würde. Die Verhandlungen führten endlich zum Abschlusse eines Bertrages zwischen den Bertretern von Catalonien und einem französischen Gesandten, welcher dahin lautete, daß der König von Frankreich ihnen die nötigen Offiziere für ihre Truppen und ein Korps von 8000 Mann zu Hilfe schicken werbe, bagegen verpflichteten sich die Catalanen, für den Fall, daß sie sich je mit Philipp IV aussöhnen würden, nie gegen Frankreich kampfen zu wollen.

Als die Kunde von diesem Vertrag nach Paris tam, langte zu gleicher Zeit eine andere für die Herrschsucht des Karbinals Richelieu noch günftigere Nachricht an, die des Aufftandes von Seit den sechzig Jahren, die diese Proving mit Bortugal. Spanien vereint war, hatte sie bie Vereinigung als ein schweres Joch empfunden, obgleich alle einsichtigen Leute diese Verbindung als natürlich und vorteilhaft betrachteten, da ja nur durch sie allein die phrenäische Halbinfel die ihr gebührende Stellung einnehmen konnte. Die provinzielle Gegnerschaft war aber in den Bortugiesen nie erstickt und wuchs infolge des schlechten spani= schen Regiments zu unbezwingbarer Höhe. Schon im Jahre 1630 begannen geheime Unterhandlungen zwischen einigen portugiesi= schen Großen und den französischen Ministern, die schon damals einen Aufftand zur Folge gehabt hatten, wenn ber Bergog von Braganza den Mut gehabt hatte, fich an die Spite zu ftellen. Das Beispiel der Catalonier feuerte nun die Vortugiesen am. Der Intendant des Herzogs organisierte die Verschwörung und als auf ein gegebenes Zeichen der Aufstand in Lissaben aussbrach, siegte er sast ohne Blutvergießen. Der Herzog von Brasganza wurde zum König proklamiert und der spanischen Herzsichaft ein Ende gemacht. Die günstigen Nachrichten aus Portugal bewirkten, daß Richelieu das Bündnis mit Catalonien noch enger knüpste (am 23. Januar 1641) und daß diese Provinzsich unter der Bedingung, daß ihre Rechte und Freiheiten geswahrt würden, für immer mit Frankreich verband.

Die beiden Aufftande, die Spanien fo schwere Wunden versetzten, indem sie den König nötigten seine Mittel zu ihrer Dämpfung zu verwenden, sollten aber auch in Frankreich Rachahmung finden, indem sich baselbst die Herzöge von Bouillon und Buife mit bem Grafen von Soiffons jum Angriffe gegen den König verbanden, wobei ihnen wiederum von Spanien Geld und Truppen versprochen wurden. Die Festung Seban war der Bentralpunkt der Bewegung, die auch vom Raiser unterstützt wurde, indem er den General Lambon mit 7000 Mann zu den Aufständischen stoßen ließ. Ludwig schickte gegen ihre vereinten Streitkräfte den Marschall Chatillon, der aber (am 6. Juli 1641) bei Fournoi eine vollständige Niederlage erlitt. Da jedoch der Graf von Soiffons bei biefer Gelegenheit fiel und weber Bouillon noch Buife die Bedeutung besfelben befagen, da er dem Rönigs= hause angehörte, so konnte der Aufstand nicht weiter um sich greifen, Bouillon schloß einen Ausgleich mit Ludwig XIII, Guife aber flüchtete sich nach Brüffel und so war der Aufstand bald nach seinem Ausbruch wieder erstickt. Im folgenden Sahre fnüpfte der unerfahrene und von unvernünftiger Selbstfucht geleitete Günftling bes Königs, ber Marquis von Cing-Mars, ein Einverständnis mit Spanien an, vermöge bem Gafton von Orleans - und Cing-Mars an die Spite einer von Spanien erhaltenen Armee treten sollten, die gegen die Schweden kampfen sollte. Im Bertrag wurde ausdrücklich betont, daß derfelbe nicht gegen den König gerichtet sei, allein jedenfalls ware dieser um die Frucht der

Anstrengungen Richelieus gekommen, wenn das Bündnis zur Wirklichkeit geworden wäre. Zu gleicher Zeit suchten Cinq-Mars und seine Anhänger den König für den Frieden mit Spanien zu gewinnen, ihn gegen Richelieu aufzuhetzen und sogar eine gewultsame Beseitigung desselben vorzuschlagen.

Bielleicht hätte Ludwig den Einflüsterungen nachgegeben, wenn Cing-Mars seine Sache beffer geführt und sich nicht durch seine lächerliche Eitelkeit und Unwissenheit den König selbst ent= fremdet hätte. Da kam die Nachricht, daß die französischen Trub= pen im Kampf gegen die spanischen Niederlande durch den neuen Statthalter (der Kardinal=Infant Verdinand war im Dezember 1641 gestorben) Francisco de Mello erhebliche Verluste erlitten und mehrere festen Bläte verloren hatten und daß der Marschall Guiche bei Honnecourt (am 26. Mai 1642) geschlagen worden sei. Diese Riederlage machte ber friedlichen Stimmung des Königs ein Ende, er sah ein, daß er nur durch entschlossenes Handeln Frankreich den Vorrang vor Spanien verschaffen könne und schloß fich beshalb inniger als je ber Politik Richelieus an. Zufällig erhielt der letztere gerade in diesen Tagen eine Kovie des Vertrags, den der eitle Cing-Mars mit Spanien eingegangen mar und er hatte nun nichts Eiligeres zu thun, als sie dem König zuzuschicken. Die Folge bavon war, daß gegen den Günstling und feinen Gefinnungsgenoffen de Thou ein Prozeß eingeleitet und Gafton von Orleans nur deshalb verschont wurde, weil er burch seine Geständnisse das nötige Beweismaterial gegen die Angeklaaten lieferte. Das Urteil lautete auf die Todesstrafe, die an beiden Gefangenen vollzogen wurde.

Bei der glücklichen Entwicklung der äußeren Berhältnisse in Frankreich, die durch die inneren Berschwörungen kaum berührt wurde, ist es begreislich, daß Richelieu die Friedensverhandlungen nicht von sich wies, weil er den Gewinn des Elsaßes hoffen konnte, nachdem Frankreich darin festen Fuß gefaßt hatte. Aus diesem Grunde schloß er einen Präliminarvertrag mit Ferdinand III

ab, durch welchen Münster und Osnabrück zum Sitz der künstigen Berhandlungen bestimmt und als Eröffnungstermin der 25. März 1642 sestgesett wurde. Am selben Tage schloß der Kaiser einen gleichen Bertrag mit Schweden ab. Frankreich gab bei dieser Gelegenheit den Widerstand gegen den Kaisertitel Ferdinands III auf.

Man hatte also von Seite bes Raisers. Frankreichs VII. und Schwedens in die Friedensverhandlungen eingewilligt, aber einen Waffenstillstand nicht abgeschlossen, indem jeder Teil hoffte, daß das Glück auf dem Schlachtfelde ihn in die Lage versetzen werde, dem Gegner das Friedensgesetz vorzuschreiben. Der Krieg begann im Jahre 1642 mit einem entscheidenden Vorteil auf französischer Seite, da Guebriant den Kaiserlichen unter Lambon bei Hulft (zwischen Rempen und Krefeld) eine Niederlage zufügte. Die Raiserlichen, die von Hatseld kommandiert wurden, zogen bairische Truppen an sich und übergaben das Kommando über ihre Reiterei dem Johann von Werth, der endlich gegen Horn ausgewechselt worden war. In Frankreich hatte man den Bersuch gemacht, ihn seinem Vaterlande abwendig zu machen und zum Verrate zu verleiten, wenn er an die Spike einer faiferlichen Heeresabteilung gestellt werden würde; er gab halb und halb das Bersprechen, aber, wie die Folge lehrte, nur zum Schein, benn er that seine Pflicht im vollsten Mage. Hatfeld war durch mancherlei Verstärkungen wieder in den Stand gesett, offensiv vorzugehen. Er vereinte sich mit dem spanischen Statthalter Mello und rückte den Niederländern unter dem Herzog von Dranien entgegen, der wiederum den Marschall Guebriant zu Bilfe rief. Bei dem Städtchen Zons standen beide Armeen einander unthätig gegenüber, bis sich endlich die Hollander von den Frangofen trennten und gurudzogen. Guebriant richtete feine Schritte aber nicht nach Frankreich, sondern nach Niedersachsen, um dort bie Winterquartiere zu beziehen.

Das mißliche Resultat der Schlacht von Hulft rief bei ben Aurfürsten von Mainz, Köln und Baiern den Gedanken wach,



Part Car Star

ab, durch welchen Münster und Osnabrück zum Sitz der künstigen Verhandlungen bestimmt und als Eröffnungstermin der 25. März 1642 sestgesetzt wurde. Am selben Tage schloß der Kaiser einen gleichen Vertrag mit Schweden ab. Frankreich gab bei dieser Gelegenheit den Widerstand gegen den Kaisertitel Ferdinands III auf.

Man hatte also von Seite des Kaisers, Frankreichs VII. und Schwedens in die Friedensverhandlungen eingewilligt, aber einen Waffenstillstand nicht abgeschlossen, indem jeder Teil hoffte, daß das Glück auf dem Schlachtfelde ihn in die Lage verfeten werbe, dem Gegner das Friedensgesetz vorzuschreiben. Der Krieg begann im Jahre 1642 mit einem entscheidenden Vorteil auf französischer Seite, da Guebriant den Raiserlichen unter Lambon bei Hulft (zwischen Rempen und Krefeld) eine Niederlage zufügte. Die Kaiserlichen, die von Hatsfeld kommandiert wurden, zogen bairische Truppen an sich und übergaben das Kommando über ihre Reiterei dem Johann von Werth, der endlich gegen Horn ausgewechselt worden war. In Frankreich hatte man den Versuch gemacht, ihn seinem Baterlande abwendig zu machen und zum Berrate zu verleiten, wenn er an die Spite einer faiferlichen Heeresabteilung gestellt werden würde; er gab halb und halb das Versprechen, aber, wie die Folge lehrte, nur zum Schein, benn er that seine Pflicht im vollsten Maße. Satfeld war durch mancherlei Verstärkungen wieder in den Stand gesetzt, offensiv vorzugehen. Er vereinte sich mit dem spanischen Statthalter Mello und rückte den Niederländern unter dem Herzog von Dranien entgegen, der wiederum den Marschall Guébriant zu Hilfe ricf. Bei bem Städtchen Zons standen beibe Armeen einander unthätig gegenüber, bis sich endlich die Hollander von den Franzosen trennten und zurudzogen. Guebriant richtete seine Schritte aber nicht nach Frankreich, sondern nach Niedersachsen, um dort die Winterquartiere zu beziehen.

Das mißliche Resultat der Schlacht von Hulft rief bei den Kurfürsten von Mainz, Köln und Baiern den Gedanken wach,

•

٠.

•



eine gesonderte Armee aufzustellen, deren Leitung von der kaiserlichen gänzlich getrennt sein und vor allem den Schutz ihrer Gebiete im Auge haben sollte. Dem Kurfürsten von Baiern wollte man den bairischen, fränklichen und schwäbischen Kreis zuweisen, Hatzeld sollte mit seinem Korps am Rhein verbleiben, aber den Besehlen von Kurmainz, Köln, Trier und Pfalz-Neuburg solgen, die kaiserlichen Immediattruppen dagegen in die kaiserlichen Erbländer zurückgehen. Das ganze Projekt scheiterte an dem Widerstande des fränklichen und schwäbischen Kreises, welche die Kriegskontributionen nicht allein an Baiern entrichten wollten.

Die Schweben eröffneten in diesem Jahre ben Krieg gegen den Raiser damit, daß sie unter Torstensons Anführung nach Schlesien zogen, um von da aus in die österreichischen Länder vorzurücken. Der schwedische General erfocht gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Schlesien für den Kaiser verteidigte. einen Sieg bei Schweibnig, nahm ben Berzog gefangen und rudte darauf in Mähren ein, wo er die Festung Olmut nach furzem Widerstande eroberte. Nachdem er daselbst eine tüchtige Besatzung zurückgelassen hatte, kehrte er wieder nach Schlesien zurud, eroberte Oppeln und bestürmte Brieg, aber sein Glud brach sich hier an der Treue und Tüchtigkeit des Kommandanten Mittlerweile gewannen der Erzherzog und Biccolomini Reit, mit ihren Truppen nach Schlesien zu ziehen, um den weiteren Fortschritten Torstensons ein Ende zu machen. Der lettere, sich für zu schwach haltend, zog sich vor den Kaiserlichen zurück und erwartete frische Verstärkungen aus Schweben. eingetroffen waren, vereinte er sich noch mit den schwedischen Generalen Königsmark und Wrangel, jog über die Elbe und erschien im Oktober vor Leipzig, das er alsbald blockierte. ber Erzherzog ihm nachzog und ihn am 1. November erreichte, hob der Schwede die Blockade auf und nahm bei Breitenfeld, eben bort, wo im Jahre 1631 die entscheidende Schlacht zwischen Gustav Abolf und Tilly geschlagen worden war, Stellung. Die Raiserlichen, mit denen die Sachsen verbunden waren, zählten 22000 Mann, die Schweden 20000. Der Erzherzog glaubte eine Schlacht magen zu muffen, weil er nur so die Bereinigung Torstensons mit dem heranziehenden Guebriant hindern konnte. So entsvann sich benn bei Breitenfelb am 2. November 1642 zum zweitenmale ein grimmiger Kampf, in dem durch die voreilige Flucht der kaiferlichen Reiterei des linken Flügels das kaiferliche Fugvolf desselben Flügels bloggestellt und trot des heftigsten Widerstandes fast gänzlich aufgerieben wurde. Nach diesem Erfolge warfen sich die feindlichen Massen auf den rechten Flügel und bereiteten ihm ein ähnliches Schickfal; was nicht getötet ober verwundet wurde, wurde gefangen. bem Erzherzog heift es, daß er so tapfer gefochten habe wie ein gemeiner Soldat und zulet mit Gewalt zur Flucht gezwungen werden mußte. Auch Biccolomini entkam an der Svike von 1500 Mann, er floh nach Böhmen und bestimmte Komotau jum Sammelplatz für die der Gefangenschaft entronnenc Mannschaft. Es soll sich nur ein Drittel der Armee aerettet haben.

Die Niederlage bei Breitenselb bedrohte den Kaiser mit größeren Gesahren als je zuvor, denn woher sollte er die Mittel nehmen, um eine neue Armee aufzustellen? Wenn er nichtse destoweniger der Gesahren Herr wurde, so ist die Ursache darin zu suchen, daß die deutschen Fürsten mit Außnahme von Hessenskassel und Lünedurg ihm freundlich oder wenigstens nicht seindselig gesinnt waren und daß sie deshalb nicht daran dachten, sich den Schweden und Franzosen anzuschließen, um daß Reichsederhaupt zugrunde zu richten. Kaum hatte der Kaiser die Nachricht von der Niederlage erhalten, so suchte er mit mehr als gewöhnlicher Energie die gelichteten Reihen seiner Truppen zu ergänzen, forderte die Stände seiner verschiedenen Länder zu neuen und nie dagewesenen Opfern auf und brachte so noch vor Schluß des Jahres seine Armee wieder auf eine achtungsgebietende Höhe. Die Aufgabe wurde ihm dadurch erleichtert,

daß Torstenson statt nach Böhmen zu gehen, sich mit der Belagerung von Leipzig aushielt und Guébriant sich von ihm trennte, weil er sich gegen Hahselt und Wahl sichern mußte. Unterdessen ließ der Kaiser zu Kokscan eine Untersuchung über die Ursachen anstellen, welche den Berlust der Schlacht bei Breitenseld herbeisgesührt hatten und diese ergab, daß insbesondere die frühzeitige und unbegründete Flucht des Regiments Wadlot den schimpslichen Ausgang verschuldet hatte. Das Regiment wurde infolge dessen ausgelöst, sämtliche Kittmeister und Lieutenants hingerichstet und von der Wannschaft jeder zehnte Wann, auf den das Los gefallen war.

Wir wenden uns nun den Friedensverhandlungen zu, welche laut der Übereinkunft am 24. März 1642 eröffnet werden sollten. Dieselben hatten gar nicht begonnen, weil die Franzosen und Schweden mit der Annahme der taiferlichen und spanischen Beleitsbriefe zögerten und an ihnen allerlei auszuseten fanden. In seiner Verzweiflung beschloß ber Kaiser ben Provinzial bes Bredigerordens, Georg von Herberstein, nach Paris abzusenden, damit er dem Kardinal Richelien ins Gewiffen rede und ihn vor dem Aluch warne, den er durch die Begunftigung der Protestanten und des blutigen Arieges auf sich lade. Wenn er den Kardinal nicht mehr am Leben finden würde — es war in Wien bekannt, daß er frank sei, wie er denn thatsächlich noch vor Herbersteins Ankunft starb — so sollte er dieselbe Sprache gegen den Kardinal Mazarin, seinen vermutlichen Nachfolger, führen. Er sollte feier= lich versichern, daß der Raiser die Reichssatzungen unverbrüchlich halten werde und ihn davor warnen. Waisen zu bedrücken und sich ihres Besitztums zu bemächtigen: Gott werde gewiß ein solches Beginnen strafen. Diese Bemerkung bezog sich auf das Elsaß, das nach der zwischen Ferdinand II und seinem Bruder Leopold vorgenommenen Teilung dem letteren gehörte und nun nach seinem Tode seinen unmündigen Kindern. Der Kaiser wollte, wie aus diesen Angaben und aus dem sonstigen Inhalte der Herberstein mitgegebenen Instruktion ersichtlich ist, Frankreich für den Frieden gewinnen, ohne einen Teil des Elsaßes aufzusgeben, den Frieden auch auf Spanien ausdehnen und dann seine Waffen gegen Schweden kehren, falls dieses sich mit billigen Anerbietungen, die in einer Geldentschädigung bestehen sollten, nicht zufrieden geben würde.

Wir haben bereits erwähnt, daß Richelieu bei der Ankunft Herbersteins in Paris nicht mehr unter den Lebenden war. Der Rardinal, dem Frankreich seine Erfolge zu danken hatte, weil er nicht nur die Staatsfinangen in Ordnung hielt und für die steigenden Kriegslaften stets die nötigen Mittel zur Berfügung hatte, sondern auch weil er den faktiösen Beift der französisschen Großen im Zaum hielt, die unter den mannigfachsten Bormanden geplanten Aufftande ruckfichtslos unterdrückte und diese Erfolge mit und gegen ben schwachen König erkämpfen mußte, erlag mitten in seinen Triumphen den Anstrengungen, denen sein erschöpfter Organismus keinen Widerstand mehr leisten konnte. Nachdem er sich von seinem König verabschiedet, ihn bei dieser Gelegenheit zum Ausharren in der bisherigen inneren und äußeren Bolitik ermahnt und ihm den Kardinal Mazarin besonders empfohlen hatte, starb er am 4. Dezember (1642). konnte mit Recht vor seinem Tode behaupten, daß alle seine Handlungen die Größe Frankreichs zum Ziele gehabt hätten und darin ihre Rechtfertigung finden würden. Jedenfalls hat er für die monarchische und einheitliche Gestaltung der Berhältnisse feines Baterlandes Glanzendes geleiftet, die Macht ber Großen brach er endailtig und Frankreich betrat fortan ungehindert durch innere Zwistigkeiten den seinem Chrgeiz wie seiner Gitelkeit gleich zusagenden Weg der Eroberung. Wenn die äußere Macht eines Staatswesens das höchste Ziel ist, das ein Bolf anstreben soll, so gehört Richelieu zu ben größten Staatsmännern, ba er daßselbe vorbereitete. Auf alle Fälle nimmt er einen hervorragenden Blat ein, denn kein Bolt geht einer gedeihlichen Zukunft entgegen, deffen Macht nicht im Wachsen begriffen ist ober bas nicht wenigstens jeden Angreifer erfolgreich zurüchweisen kann,



Jean Armand du Pleffis, Sardinal und Bergog von Bichelieu.

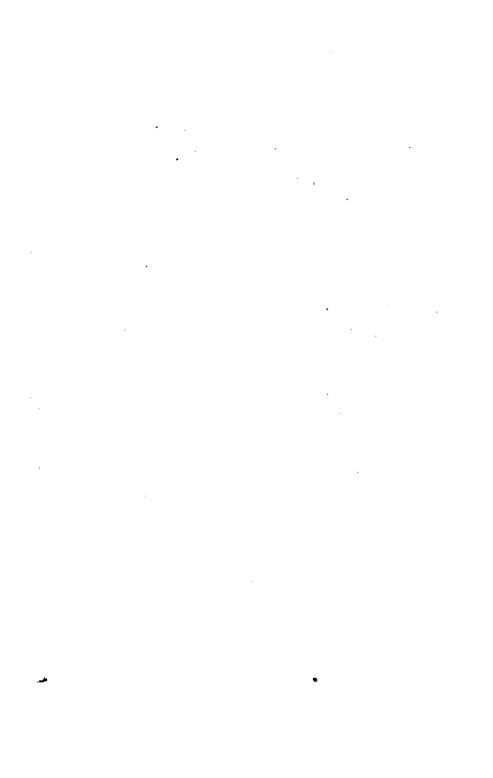

Ludwig XIII befolgte die Ratschläge seines sterbenden Ministers. er lieft alle bisberigen Gehilfen Richelieus in ihren Umtern und berief auch den Kardinal Mazarin in seinen Rat. Doch machte sich insofern ein Wechsel in der Regierung geltend, als die bisherige Strenge gegen die Großen etwas gemildert und mehrere von ihnen aus der Saft entlaffen wurden. Der König felbst war nicht mehr in der Lage, der inneren Politik eine bestimmte Richtung zu geben, da er auch seinem letten Lebensaugenblick entgegenging und sich deshalb beeilte, seinen inneren Widersachern ziemlich allgemein Verzeihung angedeihen zu laffen. am 14. Mai 1643. Daß nach seinem Tode seine Wittwe Anna von Österreich, obgleich sie dem Kardinal Mazarin die allmäch= tige Stellung Richelieus eingeräumt hatte und fich felbst nicht mehr als die schwache und launische, sondern als eine zielbewußte Frau benahm, ihrem Regiment nicht die bisber eingehaltene Konsequenz und Festigkeit geben konnte, ist begreiflich, jedenfalls wurde aber die von dem großen Kardinal betretene Bahn nicht verlassen und als Ludwig XIV die Regierung selbst in die Hand nahm, konnte er ohne jedes Hindernis die Bolitik Richelieus fortseten.

Es zeugte von der Einfalt des kaiserlichen Kabinets, wenn es mit Berufung auf die Religion und das Gewissen den Franzosen zumutete, die Beute, die sie mit ungezählten Millionen Geldes und mit dem Blute von Hunderttausenden zu erringen suchten, fahren zu lassen. In Mittelalter hat mitunter eine derartige Berufung an das religiöse Gefühl unerwartete und selbstlose Beschlüsse zur Folge gehabt, vielleicht wäre Ferdinand II im ähnlichen Falle eines solchen sähig gewesen, aber die französische Politik kannte seit drei Jahrhunderten keine derartige Rücksicht. Vielleicht ist dies der letzte religiöse Appell einer Großmacht an eine andere seindliche gewesen, dem die leise Hoffnung eines Ersolges beiwohnte. Mazarin machte derselben jedoch bald ein Ende. Kalt und kurz beantwortete er die Tiraden Herbersteins damit, daß Frankreich sich von seinem Bundesgenossen

nicht trennen könne und daß es nur auf dem Kongreforte mit dem Raiser verhandeln werde.

Nicht so ruhmvoll wie Richelieu beschloß fast gleichzeitig ber leitende Minister Spaniens, Olivares, feine Laufbahn. Spanien durch den Aufftand von Catalonien und Bortugal fo schwer getroffen war, erhoben sich tausend Anklagen gegen ihn, man beschuldigte ihn einer eigenmächtigen Gebahrung mit ben föniglichen Einkunften, wußte zahlreiche Fälle anzuführen, wie er nur auf den eigenen Vorteil und den seiner Freunde bedacht sei und wies darauf hin, daß er sich durch die Vereinigung zahlreicher Bürden in seiner Berson und durch königliche Gnadengeschenke ein Jahreseinkommen von 432 000 Dukaten gesichert Der Haß gegen ihn steigerte sich, da er in den Finangbedrängnissen des Jahres 1642 sich nicht anders zu helfen wußte, als indem er den Wert des im geringeren Gehalt geprägten Geldes herabsetzte und badurch jedermann die Folgen der schlechten Wirtschaft, für die er nach allaemeiner Anschauung allein verantwortlich war, flar machte. Seine zahlreichen Jeinde hatten seinen Sturz wohl nicht so bald herbeigeführt, da der König ihm unbedingt traute, wenn sich ihnen nicht die Königin Sfabella, die sich durch die ihr von ihm und seiner Frau widerfahrene Behandlung beleidigt fühlte, angeschlossen hätte. bem sie wiederholt verschiedene Anklagen gegen Olivares erhoben hatte, aber von dem König stets zurückgewiesen worden war, trat sie ihm eines Tages, als die äußeren Unglücksfälle sich gerade häuften, mit ihrem Sohne, dem Infanten Balthafer auf dem Arme entgegen und beschwor ihn um die Entlassung seines Ministers, weil sonst die Herrschaft ihres Sprossen zu grunde gehen muffe. Diese Ansprache und die zahlreichen Beschuldigungen der Hofdamen und Höflinge gegen den gehaften Günftling erschöpften endlich die Geduld des Königs, er entließ seinen früher so geliebten Minister am 17. Januar 1643 aus seinem Dienste und wies ihm einen Aufenthaltsort fern von Madrid an. Die wohlthätigen Folgen dieses Entschlusses, die

man in Spanien erwartete, blieben natürlich aus, denn es fehlte die Einsicht, daß nur Sparsamkeit die Ordnung in den Finanzen herstellen und man zu diesem Zwecke dem Kampf mit Holland ein Ende machen und die Verwaltung in Spanien in besserer Weise umgestalten müsse. So brachte denn auch der Nachfolger des gestürzten Ministers, der neue Günstling Don Luis de Haro, keine Besserung der Verhältnisse zustande.

## Fünftes Kapitel.

## Die letzten Kriegsjahre (1643 1648).

- 1. Der Krieg des Jahres 1643 und 1644. Rútóczi. II. Der Krieg in Böhmen, Mähren und Csterreich im Jahre 1645. III. Der Kurfürst von Baiern im Kampse mit den Franzosen in den Jahren 1644 und 1645. IV. Der Krieg des Jahres 1646. V. Der Wassensteiltstand zwischen Baiern, Frankreich und Schweden und seine Folgen. VI. Der Feldzug des Jahres 1647. VII. Der Feldzug des Jahres 1648. Eroberung der Kleinseite Prags.
- I. Das Jahr 1643 begann mit den vergeblichen Bemühungen des Herzogs von Würtemberg, die Beste Hohentwiel zur Überaabe an den Raiser zu zwingen; die Besatzung hielt sich tapfer und beläftigte die Umgebung ununterbrochen durch räuberische Überfälle und Beutezüge. Auch General Erlach unternahm aus seiner gesicherten Position Ausfälle auf die bairischen Truppen und alle Anstrengungen des bairischen Keldmarschalls Merch, ihn aus derselben zu verdrängen, hatten um so weniger Erfolg. als der lettere sich auch des französischen Marschalls Guebriant erwehren mußte, dem er erst gewachsen war, als sich Hatseld bei Dünkelsbühl mit ihm vereinte. Guebriant nahm seine Stellung im Februar 1643 zwischen Cannstadt und Waiblingen und wurde hier von dem General Werth angegriffen, der ihm eine tüchtige Schlappe zufügte. Würtemberg litt in diesen Tagen furchtbar unter der Last und den Verheerungen des Krieges. Daß der Bergog trot seiner Aussöhnung mit dem Kaiser unter ber Sand die Franzosen unterstütte, ihnen Werbungen gestattete, eine Benfion

von 6000 Livres von ihnen bezog, bedarf nach der grenzenlosen Berwirrung, welche die deutschen Berhältniffe annahmen, keines weiteren Kommentars. Guebriant war durch die ihm zugefligte Niederlage so geschwächt, daß er sich schließlich zum Rückzug an ben Rhein genötigt sah, wobei er von Werth heftig verfolgt Nach einigen Wochen der Ruhe und Erholung raffte er sich wieder auf und zog an der Spite von ungefähr 11 000 Mann trot der Feinde gegen den Lech, um den Krieg nach Baiern zu tragen. Merch und Werth verlegten ihm jedoch den Weg und so entschloß er sich nach mehreren vergeblichen Manövern sur Belagerung von Rotweil, bas er schon zu Beginn bes Sommers vergeblich einzunehmen versucht hatte. Am 16. November 1643 wurde die Besatzung zur Kapitulation gezwungen, Guebriant aber, dem während der Belagerung ein Arm zerschoffen worden war, verlor infolge einer ungeschickten Operation das Leben. An seiner Stelle übernahm vorläufig der Graf Ranzau bas Die Baiern zogen im Berein mit den Kaiserlichen Aonimando. und dem Herzog von Lothringen nach Tuttlingen, um das französisch-weimarische Heer anzugreifen, und hier kam es am 24. November zu einer Schlacht, in der fie die Gegner, die auf den Angriff nicht vorbereitet waren und jede Vorsicht außer acht gelassen hatten, vollständig vernichteten; 6000 Mann wurden gefangen, 2000 getotet und viel Silber und Gold, darunter ein für die Truppen bestimmter Monatssold, erbeutet.

Auf dem öftlichen Kriegsschauplate war mittlerweile durch die Opferwilligkeit der österreichischen Erbländer und die Ausstrengungen des Kaisers das Heer so weit ergänzt worden, daß Piccolomini an der Spitze von 12 000 Mann im Februar 1643 aus Böhmen hervorbrach und den General Torstenson an der Eroberung von Freiberg hindern konnte. Der Schwede zog darsauf in die Riederlausit, wohin ihm der kaiserliche General solgte. Mittlerweile traf der Kaiser wichtige aber zugleich sehr nachsteilige Verfügungen in betreff des Oberbesehls über seine Truppen, die man wohl als die Ursache der sich nunmehr häusenden Rieders

lagen ansehen fann. Er ließ es zu, daß der tüchtige Biccolomini in spanische Dienste übertrat und ernannte anstatt des Erzberzogs Leopold Wilhelm, der dem Kriegsbienfte entsagte, am 22. März 1643 jum Oberanführer seiner Heere wieder den Grafen Gallas, der mit Recht der "Beerverderber" genannt wurde. Keldauasplane des neuen Obergenerals follte die kaiferliche Armee an der Elbe unter seinem Kommando die Offensive ergreifen, während Hatfeld an der Weser und Got an der Ober overieren follten. Obwohl Gallas über eine stärkere Armee befehligte als Torstenson, so konnte er den Einmarsch desselben nach Böhmen boch nicht hindern; ber Schwebe rudte gegen Brag vor, beschoß die Stadt, zog bann nach Chrudim, wo er bem Gallas eine Schlacht anbot, die diefer aber nicht annahm und fette nun seinen Weg nach Mähren fort, eroberte baselbst einige kleinere Städte, darunter Aremfier und Tobitschau, wurde aber mit bebeutendem Verlust von Ungrisch-Fradisch zurückgewiesen. rend Mähren unfägliche Leiden von den schwedischen Angreifern zu erdulden hatte und die kaiserlichen Truppen dem Lande auch bie härtesten Drangsale bereiteten, schloß Gallas mit Torstenson eine Ronvention über die Auslösung ber wechselseitigen Gefangenen ab, die insofern nicht ohne Interesse ist, als man daraus er= sehen kann, wie hoch man damals einen Offizier und einen ein= fachen Solbaten schätte. Der Generallieutenant sollte 15 000 Dukaten, der Feldmarschall mit 10 000 Thalern, Feldmarschallieutenant mit 3000, der Generalwachtmeister mit 2000, der Oberst mit 1000, der einfache Musketier mit 4. der Reiter mit 8 Thalern ausgelöft werden. Mittlerweile streifte ein Teil der Truppen Torstensons unter Wrangels Kommando bis gegen Brunn, später zog er felbft gegen diefe Stadt und da Gallas zum Entfate herbeieilte, schien eine Schlacht unvermeib-Plötlich brach aber Torstenson sein Lager ab (8. Septem= ber 1643) und zog nach Holstein.

Dieser Rückzug wurde durch den Ausbruch des Krieges zwischen Dänemark und Schweden veranlaßt. Christian IV hatte

endlich seiner langjährigen Gifersucht gegen seinen nördlichen Nachbar die Zügel schießen lassen und über eine Allianz mit Bolen und dem Raiser unterhandelt, bevor er zum Kriege übergehen wollte. Das Geheimnis dieser Unterhandlungen wurde verraten und Schweden faßte im Einverständnis mit Frankreich ben Entschluß, dem Angriff zuvorzukommen. Torstenson wurde schleuniast nach Holstein berufen und schloß deshalb mit Gallas einen Waffenstillstand ab. Der Raifer bestätigte benselben, als er aber durch den König von Dänemark von dem Auge Torsten= fons benachrichtigt wurde, trug er dem Gallas auf, den Schweden nachzuziehen und erteilte auch Satfeld einen ähnlichen Befehl. Gegen Ende des Jahres 1643 ftand Torstenson in Holstein. Gallas rudte ihm erft im Sommer 1644 nach, zog in Riel ein und vereinte sich dort mit einem dänischen Korps, zeigte aber keine Luft, sich mit Torstenson zu messen, so daß ihn die Danen wieder verließen. Als Gallas barauf in Erfahrung brachte, daß ber Gegner wieder nach Schlesien zu ziehen beabsichtigte, um den Krieg abermals in die faiferlichen Länder zu tragen, entschied er sich für den Rückzug, da er es hiebei jedoch an jeglicher Borsicht und Entschlossenheit fehlen ließ, sich täglich berauschte und so seines Verstandes eigentlich nie mächtig war, erlitt er auf dem Marsche die größten Verluste und kam endlich im Januar (1645) nach Böhmen kaum mit 2000 Mann zurück, nachdem er mit 22 000 Mann ausgezogen war.

Beinahe ebenso unglücklich gestaltete sich das Schicksal der spanischen Alliierten im Jahre 1643. Der Herzog von Enghien wurde mit dem Kommando der Truppen betraut, die gegen die spanischen Niederlande operieren sollten und erfocht einen glänzens den Sieg bei Rocroi (am 19. Mai) gegen Don Francisco Mello, infolge dessen fast die ganze spanische Armee zugrunde ging, Enghien aber benutzte den erlangten Borteil, um Diedenshosen einzuschließen, das nach einer mehrwöchentlichen Belagerung in seine Hände siel. In Spanien und Italien hielten die Gegener einander so ziemlich die Wagschase, zur See erkämpste das

gegen der Admiral Brézé bei Carthagena einen vollständigen Siea (3. September).

Während sich der dänische Feldzug des Grafen Gallas in der geschilderten Weise absvielte, mußte Ferdinand III gegen einen neuen Feind in Ungarn Front machen. Der Fürst Georg Ratoczi hatte gleich Bethlen mit den Feinden des Kaifers fortwährend Kühlung unterhalten und seinen Anschluß wiederholt in Aussicht gestellt. Wenn er dies that, so konnte er sicher sein, in Ungarn Anhänger zu finden, da jeder Reichstag, insbesondere der vom Jahre 1638, zu neuen Zwistigkeiten zwischen den Katholiken und Brotestanten führte. Auf biefem letten Reichstage wollte ber Palatin Eszterhazy auf seine Burde verzichten, weil die Rechte bes Palatins in letter Zeit vielfache Schmälerungen erlitten Da sich die Stände, Katholiken und Brotestanten, auf seine Seite stellten, so blieb bem Raiser nichts anderes übria. als den Palatin um die Rücknahme seiner Resignation zu ersuchen, mas er in Anbetracht ber großen Berdienste Eszterhazus willig that. Als der Kaiser im Herbst 1642 einen neuen Reichstag berief, der blos über die gegen den schwedischen Einbruch nötigen Berteidigungsmaßregeln beraten follte, die Brotestanten aber zuerst über ihre religiösen Beschwerden verhandeln wollten, löste er den Reichstag auf und vermehrte dadurch die Erbitterung.

Diesen günstigen Zeitpunkt ersah Rakozi, um seine Beziehnngen zu Frankreich und Schweben sester zu knüpsen. Als Torstenson im Juni 1642 Olmüt besetzt hatte, schickte er einen Boten an benselben und ließ ihm sagen, daß er zu den Waffen gegen den Kaiser greisen wolle, wenn ihn Frankreich und Schweben mit Geld und Truppen unterstützen würden. In Erwiderung dieses Anerbietens schickte Torstenson zwei Obersten zu ihm, welche sich mit ihm über einen Vertragsentwurf einigten, nach welchem ihm der Besitz seiner Herrschaft garantiert, die Unterhaltung von 3000 Fußknechten und jährliche Subsidien im Vetrage von 200000 Thalern im ersten Jahre und von 150000 in den folgenden zugesichert wurden. Die Ratisitation dieses Vertrages erfolgte

erst im Jahre 1644, wobei zugleich dem Kürsten das Versprechen gegeben wurde, daß wenn er oder seine Erben aus Siebenburgen vertrieben werden sollten, ihnen jährlich eine Benfion von 40 000 Thalern gezahlt werden wurde. Die Verbündeten bemühten fich ihm beim Sultan die Erlaubnis zum Kriege gegen ben Raifer zu erwirken, da diese aber erst Ende Dezember 1643 erfolgte, so zögerte Rakoczi mit dem Angriff, den er sonst noch vor der Ratifikation des Bündnisses unternommen hätte. Von dem nach Weißenburg (im Januar 1644) berufenen Landtag verlangte er Geld und Truppen und als ihm beides bewilligt wurde, zog er nach Ungarn und rief durch ein Manifest (17. Kebruar 1644) die Einwohner dieses Landes zu den Waffen gegen den Kaiser auf, indem er die gewöhnlichen Beschuldigungen, daß derfelbe die religiösen und politischen Freiheiten nicht achte, erhob. Buerft ftrömten die Beiduten des sabolcfer Komitats unter feine Kahnen, dann erklärten sich auch die übrigen Komitate, in dem Maße als er vorrückte, für ihn und den Komitaten folgten die Städte Raschau. Eperies und Leutschau und bald auf die ungarischen Bergftädte.

Gegen diesen Angriff Rakozis stellte Ferdinand die nach dem Abzuge Gallas nach Holstein in Mähren und Schlesien zus rückgebliebenen Truppen auf, die von Götz und Puchheim koms mandiert wurden und sich auf etwa 20000 Mann beliesen und zu denen Eszterhazy mit 8000 Ungarn stieß. Die größere Ariegssersahrung der deutschen Truppen und ihre bessere Disziplin des wirkten, daß Rakozi nichts ausrichten konnte, trozdem er über 70000 Mann gebot und daß er sich im Monat Juni über die Theiß zurückziehen mußte, wodurch er die westlichen Komitate, die Bergs und anderen Städte den Kaiserlichen preisgab. Einem erneuserten Versuch vorzudringen solgte ein abermaliger Kückzug und so endete der Krieg insofern zum Borteil des Kaisers, als dersselbe einen bedeutenden Teil des ihm entrissenen Gebietes zurückseroberte. Während des Kampses bot Rakozi den Frieden unter Bedingungen an, die unannehmbar waren, über die sich der

Raifer aber trottem in Verhandlungen einließ. Indessen tobte der Kampf weiter und vielleicht ware der Fürst den kaiserlichen Truppen unterlegen, wenn Ferdinand nicht jenen Teil seiner Streitfräfte, die unter Bog standen, abberufen hatte. lich die Armee des Gallas auf dem Rückzuge aus Holftein nach Böhmen größtenteils zugrunde gegangen war und Torstenson derselben nachrückte, so mußte der Raiser um jeden Breis auf die Sicherung von Böhmen bedacht sein und einen Teil seiner ungarischen Streitfrafte babin verlegen. Aus diesem Grunde betrieb er die Friedensverhandlungen in Tyrnau um so ernster und wurde dabei von der türkischen Regierung insofern unterftütt, als diefe auf Andringen des faiferlichen Gesandten die dem Fürsten von Siebenburgen erteilte Erlaubnis zum Kriege gurud-Die Vorgänge auf dem böhmischen Kriegsschauplat veranlaßten den Fürsten aber tropbem zum Abbruch berselben.

II. Der Kaifer hatte den General Hatfeld beauftragt die Trümmer der Gallasschen Armee zu sammeln und durch neue Werbungen zu verstärken. Infolge dieser Bemühungen hob sich die Truppenzahl und mehrte sich noch durch den Anmarsch des Generals Göt und da Baiern überdies den General Werth und ben Obersten Sport zu demselben 3weck nach Böhmen schickte, wodurch die Armee auf ungefähr 16 000 Mann stieg, so konnte man hoffen, dem Feinde, der nicht mehr als ungefähr 15 500 Mann unter den Jahnen hatte, ausreichenden Widerstand leiften Der Kaiser selbst begab sich nach Brag, um durch seine versönliche Autorität den Eifer seiner Untergebenen anzufachen. Torftenson gelang es indessen angesickes des taiserlichen Heeres von Eger aus bei Bilfen vorbei bis Budweis zu ziehen, von wo er nach Oberöfterreich vordringen und allenfalls seine Schritte gegen Wien lenken wollte. Die Kaiferlichen unter Bötz rückten ihm eilig nach und erreichten ihn bei Jankau drei Meilen von Tabor, wohin er ihnen entgegengezogen war. Hier entspann sich am 6. März (1645) eine Schlacht, in ber bie ersteren eine vollständige Niederlage erlitten, die zum Teil dadurch

•

•



Schlacht bei Janl



ctum, in quo Celarianos et Bauar relicto campo Suecis Victoria concedere oportuit.



i. März 1645.

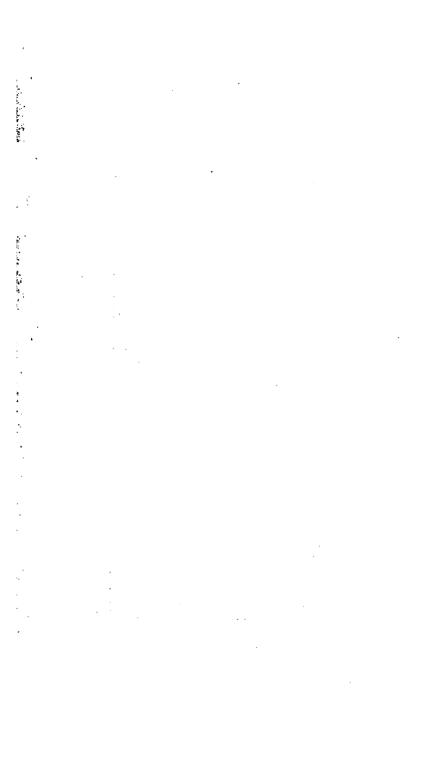



Torstenson zog nach dem Siege bei Jankau nach Mähren und nicht, wie man erwartete, nach Oberösterreich, eroberte dasselbst die meisten Städte ohne große Anstrengung, erreichte endslich Krems, das er auch einnahm und breitete sich auf dem linken Donauufer aus. Die Wißhandsungen, Drangsale und Plünderungen, welche die Sinwohner auf dieser Strecke erdulden mußten, waren furchtbar, aber sie erregten kein Aussehn mehr, da die Bölker damals an die ärgsten Leiden gewohnt waren. Torstenson näherte sich nun Wien, griff die an der Donau ges

legene Wolfsschanze (einen festen Brückenkopf) an und nötigte die Besatzung zur Preisgebung derselben (9. April 1645), einen weiteren Erfolg konnte er jedoch nur dann erwarten, wenn Rakoczi sich ihm anschloß. Wien konnte dann so bedroht werden wie im Jahre 1619, nur beherbergte es jetzt nicht mehr die zahlreiche Bürgerschaft und die geschulten Truppen mit ihrem Feldherrn Buquoi.

Auf die Nachricht von der Schlacht bei Jankau hatte Rafoczi nichts Eiligeres zu thun, als die Verhandlungen in Thrnau abzubrechen und sein Bündnis mit Schweden und Frankreich (am 22. April 1645) zu erneuern. Er sandte nun einige tau= send Reiter unter dem Kommando seines Sohnes nach Mähren, um die von den Kaiserlichen belagerte Festung Olmüt zu entsetzen und machte sich dann selbst auf den Weg. Sein Marsch wurde von Torstenson durch die Zusendung einer Truppenabteilung unter Duglas unterstütt, mit deren Hilfe er zunächst Tyrnau eroberte und dann Pregburg bedrohte. Der schwedische General hatte mittlerweile den Angriff auf Wien aufgegeben und sich vorerst an die Belagerung von Brünn gemacht, um erst nach der erhofften Ginnahme dieser Stadt im Berein mit Rakoczi gegen Wien zu rücken. Brunn wurde aber von dem kaiserlichen General Desouches, der von den Bürgern und Studenten auf das eifrigste unterstützt wurde, glänzend verteidigt und Torstenson erlitt sehr beträchtliche Verluste, was ihn die von dem Sohne Rakoczis zu= geführte Verstärfung freudig begrüßen ließ. Der Fürst von Siebenbürgen folgte selbst an der Spite der übrigen Truppen, allein die Tage der Verbindung mit ihm waren schon gezählt. Der Sultan war emport, daß Rafoczi feinen wiederholten Befehl. mit dem Kaiser Frieden zu schließen, so wenig beachtete; er erneuerte ihn jest zum drittenmale und drohte dem Fürsten mit einem Angriffe in Siebenburgen. Nun gab Ratoczi nach und schloß mit dem Erzherzog Leopold Wilhelm, der das Oberfommando wieder übernommen hatte und ihm an der Spite von 15000 Mann entgegengerückt war, (am 8. August 1645) ben

Frieden unter sehr günstigen Bedingungen ab; es wurde ihm der Besitz von sieben ungarischen Komitaten zugestanden und außerdem große Güter eingeräumt.

Trotz diese Friedensschlusses und trotzdem Torstenson gesnötigt war, die Belagerung von Brünn aufzuheben, gab er seinen Plan auf Österreich doch nicht auf, sondern rückte nach Stockerau; da der Erzherzog das rechte Donauuser jedoch sorgfältig bewachen ließ, so hätten die Schweden nur mit unberechenbaren Berlusten die Übersetzung der Donau versuchen können. Als Leopold Wilhelm darauf mit einem Teile der Truppen Österreich verließ, um dem Kurfürsten von Baiern gegen die Franzosen entgegenzuziehen, trat auch Torstenson den Kückzug nach Böhmen und von da weiter gegen Norden an. Die in Mähren eroberten Städte blieben zwar auch jetzt von den Schweden besetzt, allein der Plan der Zertrümmerung der kaiserlichen Herrschaft, den Torstenson gesaßt hatte, zerrann in nichts.

Noch bevor sich die Schweden nach Böhmen zuruckgezogen hatten und die drohende Gefahr von Bfterreich entfernt war. verlor der Kaiser einen seiner bewährtesten und aufrichtiasten Bundesgenoffen, den Kurfürsten von Sachsen. Johann Geora hatte ben Bestimmungen des Brager Friedens gemäß seine Waffen treulich mit benen des Raisers vereint und zu den Erfolgen nach dem Jahre 1635 mehr oder weniger beigetragen. Der schlechte Gang des Krieges und namentlich die Niederlage bei Jankau, in der einige tausend Mann seiner dem Kaiser zu Hilfe geschickten Truppen zugrunde gegangen waren, bewogen ihn, das Beispiel des Kurfürsten von Brandenburg zu befolgen und ein Separat= abkommen mit den Schweden zu treffen Am 31. August (1645) zeigte er dem Kaiser an, daß er mit den letzteren einen Baffenstill= stand auf sechs Monate abgeschlossen habe und daß er zu demselben gezwungen worden sei. Wenn wir den Inhalt ber Bedingungen kennen lernen, so begreifen wir wohl, daß ein Zwang auf ihn ausgeübt worden sein mußte und daß er durch seine Nachgiebigfeit nur einem schlimmeren Lose zu entfommen suchte. Er mußte

sich verpflichten, sein Land für alle Truppendurchzüge der Schwesden offen zu halten, ihnen Getreide zu liesern und außerdem monatlich 11000 Thaler zu zahlen.

Während sich die Wechselfälle des Krieges in den Jahren 1644 und 1645 auf österreichischem Gebiete in der er= zählten Weise absvielten, erteilte Maximilian von Baiern im Beginn des erstgenannten Jahres seinem Feldmarschall Freiherrn von Merch den Auftrag, die Grenze gegen die Schweiz zu besetzen und die Schweizer im Namen des Raisers von jeder Vorschubleistung zu gunften der Franzosen abzumahnen. belagerte zuerst die von den Franzosen besetzte Stadt Überlingen und nötigte sie am 10. Mai zur Kapitulation. Belagerung brach unter der Besatzung von Breisach wegen rückständigen Soldes eine Meuterei aus, die Mercy zu Unterhand= Tangen mit den Meuterern benutte, um die Festung in seine Hand zu bekommen. Der französische Marschall Turenne, der jett auf den deutschen Kriegsschauplat abgeschickt wurde, rückte jedoch mit 10000 Mann frischer Truppen in Breisach ein und unterdrückte die Meuterei. Merch schloß darauf Hohentwiel ein, da die Belagerung aber langwierig zu werden versprach, so ließ er nur einige Truppen jur Blodierung bes Ortes zurud und rückte vor Freiburg, das er am 28. Juni zur Übergabe zwang. Turenne, der in seine Nähe stand, konnte ihn nicht angreifen, da er fich zu schwach dazu fühlte, als aber zwei Tage später Enghien mit 9000 Mann zu ihm ftieß, ructe er eilig über den Rhein und griff die Baiern in ihrer ftark verschanzten Stellung bei Uffhausen (am 2. August) an. Der Rampf mahrte einige Tage und endete damit, daß die Franzosen zurückgewiesen wurden uud dabei große Verluste erlitten.

Mercy zog darauf nach Billingen und später nach Heilbronn und vereinte sich daselbst am 6. September mit einem kaiserlichen Truppenkorps, das ihm unter Hatzelds Kommando zu Hilfc zog. Unterdessen nahm Enghien Philippsburg ein, Turenne Worms und bedrohte nun Mainz. Merch näherte sich eilig zum Entsatz dieser Stadt und schiekte 700 Reiter voraus, um den Bürgern bei der Verteidigung behilflich zu sein. Die Reiter wurden jedoch nicht eingelassen, da das Domkapitel, dem der entslohene Kurfürst das Regiment übertragen hatte, mit den Franzosen einen Übergabsvertrag abgeschlossen hatte. So gelangte diese Stadt in die Hände der Reichsseinde, schon vorher hatten auch Mannheim, Speier und Oppenheim kapituliert. Merch entziß ihnen zwar Mannheim wieder und ebenso auch einige andere Plätze, aber die weiteren Fortschritte wurden durch die Verstärzfung der französischen Armee und durch die Abberusung Hatzselds gehemmt. Zudem verbot der Kurfürst Maximilian seinem General, den Rhein weiter abwärts zu ziehen und sich mit den spanischen Truppen zu vereinen, höchstens durste er sich dem Herzog von Lothringen anschließen, wenn dieser etwa Mainz anzgreisen würde.

Als Gallas zu Ende des Jahres (1644) jenen verderblichen Rückzug nach Böhmen antrat, wandte sich Ferdinand an den Rurfürsten von Baiern mit der Bitte um Silfe, die dieser durch die Absendung von 5000 Mann in entsprechendem Maße gewährte. Die Aufträge, die biefer seinem Soffammerpräsidenten Mändel nach Wien mitgab, zeigten jedoch, daß feine bisherige Spannfraft und Ausdauer zu Ende gehe. Er drang in den Raiser, Frieden zu schließen und erklärte, nur in dem Kalle weiter ausharren zu wollen, wenn der Kaiser einen Teil der Kosten zur Unterhaltung des bairischen Heeres auf sich nehme. Maximilian jah sich von den äußersten Gefahren bedroht, denn wenn die Keinde in seine Besitzungen eindrangen, wie dies Gustav Abolf im Sahre 1631 gethan, so konnte er wegen Erschöpfung der eige= nen Mittel und der seines kaiserlichen Herrn nicht mehr hoffen, sich ihrer zu erwehren und deshalb erwog er bei sich, ob er sich nicht durch ein Separatabkommen mit den Franzosen sichern könne. Sie waren stets bereit, ihn zu sich herüberzuziehen und ihn in der erworbenen Kur zu schützen, wenn er den Kaiser preisgeben und ihnen so die Behauptung des Elsaßes erleichtern würde. Man mag den Aurfürsten des Mangels an Patriotismus desschuldigen, weil er in der Sorge um die eigene Existenz den Kaiser und das Reich aufgeben wollte, aber er that nur, was alle andern Fürsten thaten, benahm sich zum mindesten offen und wollte nur der zwingenden Gewalt weichen.

Ohne vorläufig von Ferdinand mehr erlangt zu haben, als einige leere Ausicherungen, mußte Maximilian sich im Feldzug bes folgenden Jahres gegen den Marschall Turenne wehren, als dieser auf die Nachricht von der Niederlage bei Jankan denselben um so eifriger eröffnete. Derch wich anfangs zuruck, um sich Nördlingen mit dem aus Böhmen herbeieilenden Werth zu vereinigen, dann ging er dem Gegner, der sich bei Mergent= beim gelagert hatte, entgegen. In einem vorher abgehaltenen Kriegsrate befragte er seine höheren Offiziere, ob er den Feind angreifen solle und auf deren zustimmende Antwort rückte er auf denselben los. Da Turenne unvorbereitet war und erst die zer= streuten Regimenter sammeln mußte, so erfocht Mercy (am 5. Mai) mit Silfe des unübertrefflichen Werth einen alanzenden Siea: die beiden Armeen gahlten jede etwa 10 000 Mann, von ben Franzosen retteten sich nur 1500 Reiter mit Turenne an der Svike, mehr als der vierte Teil wurde gefangen und eine noch größere Anzahl getötet oder verwundet, der Reft zerftreute fich. Turenne zog zum Schrecken der Landgräfin Amalie nach Niederhessen und verlangte von dem schwedischen General Königsmark Bilfe. Für den Kaiser hatte dieser Sieg die gute Folge, daß Maximilian den Gedanken an seine Preisgebung aufgab.

Turenne vereinte sich mittlerweile mit den hessischen Truppen und mit Königsmark und zog dem ihm nachrückenden Mercy, zu dem 5000 Mann kaiserlicher Truppen unter ihrem General Geleen stoßen sollten, entgegen. Da auch Enghien sich mit frischen Streitkräften dem französischen Marschall angeschlossen hatte, so zählte er im ganzen 24 000 Mann unter den Fahnen und blieb dem bairischen Feldherrn auch dann überlegen, als sich Königsmark von ihm trennte. Im Vertrauen auf seine größere Ariegsmacht und sein Feldberrntalent, das zwar bei Mergentheim eine tüchtige Schlappe erlitten hatte, griff er ben Gegner bei dem Dorfe Allerheim (am 3. August 1645 in der Rähe von Nördlingen) an. Das französische Heer kommandierten Turenne und Enghien und ber Herzog von Grammont, das deutsche Mercy, Werth und Geleen. Im Anfang fiel die Schlacht nicht zu gunften der Franzosen aus, Enghiens schonungsloser Gigen= finn kostete Tausenden das Leben und doch wurde nichts erreicht. Da traf die Deutschen ein schwerer Berlust, von einer Musketenkugel durchbohrt sank Mercy leblos nieder und damit nahm die einheitliche Kührung der deutschen Armee ein Ende. Erbiftert über den Tod des geschätten Anführers stürzte Werth mit gewohntem Ungestüm auf den rechten Flügel der Franzosen los und trieb ihn in die Flucht, aber dieser Erfolg wurde burch die gleichzeitige Riederlage des rechten deutschen Flügels mehr als wett gemacht. Denn hier hatten die hessischen und weimarischen Regimenter einen glänzenden Angriff durchgeführt, der den Berluft der Schlacht für die Deutschen zur Folge hatte. Werth zog sich mit den Trümmern des Heeres in ziemlicher Ordnung nach Donauwörth zurück.

Da die Franzosen bedeutende Verluste erlitten hatten, die benen des Gegners ziemlich gleichkamen, so konnten sie von ihrem Siege nur einen mäßigen Gebrauch machen und mußten sich auf die Eroberung einiger Städte beschränken. Enghien ging krankheitshalber nach Paris und Turenne zog sich anfangs Oktober nach dem Rhein zurück, weil er ersuhr, daß der Kaiser einen Teil seiner Truppen den Baiern zu Hilfe schicken wolle, wie denn in der That Erzherzog Leopold Wilhelm längs der Donau nach Baiern vorrückte. Geleen, der an Merchs Stelle zum Obergeneral ernannt worden war, zog nach der Vereinigung mit dem Erzherzog und mit Gallas und den von ihnen mitgebracheten 5300 Mann den Franzosen nach, konnte sie aber nicht, wie er gehofft, vor dem Übergang über den Reckar ereilen. So

erreichten die Frangofen eine gute Stellung zwischen dem Rhein und Philippsburg, in der fie nicht angegriffen werden konnten. Die Beffen, welche ben Ruckzug ber Franzosen nach Philipps= burg gedeckt hatten, trennten sich jest von ihnen und kehrten in ihre Beimat gurud. Die Landgräfin verwendete fie nun gur Durchführung eines langgehegten Blanes. In dem sogenannten marburgischen Erbschaftsstreit, den einst der Bater ihres Gemahls mit dem Landarafen Ludwig von Seffen-Darmstadt geführt hatte. hatte der Raiser bei dem Deputationstag in Regensburg (1623) zu gunften des Darmstädters entschieden. Bon den Schweden hatte fie die Erlaubnis erhalten, fich in den Besitz jenes Gebictes zu seben, das ihrem Schwiegervater entzogen worden war und deshalb ließ sie ihre Truppen zur Belagerung von Marburg ausrücken. Ihre Absicht ging übrigens nicht bloß nach der Eroberung dieses Ortes, sie wollte sich des gesamten-hessen= barmstädtischen Gebietes bemächtigen und hatte auch hiezu die Austimmung Schwedens erlangt.

Die Winterstrenge des Jahres 1645/46 hielt die friegführenden Barteien in Böhmen und den angrenzenden Länbern nicht ab, den Feldzug frühzeitig zu beginnen. Die Schweden verstärkten ihre Armee in Böhmen ungefähr auf 20 000 Mann. das Rommando über sie führte Gustav Wrangel. Da der Raiser die erbetene Hilfe des Rurfürsten von Baiern erlangt hatte, so waren seine Streitfräfte den schwedischen überlegen, wodurch Wrangel genötigt wurde, fich im Februar aus Böhmen zurückzuziehen. Darauf verließ der Erzherzog Leopold Wilhelm mit ben kaiferlichen Truppen gleichfalls dicfes Land und breitete fich zwischen Sof und Baireuth aus. Mittlerweile bemühte fich ber Raifer um die Wiedergewinnung des Kurfürsten von Sachsen. zu dem er den Fürsten Lobkowitz, einen Sohn des ehemaligen Ranglers von Böhmen, schickte, um ihn zur Kündigung des mit ben Schweden geschlossenen Waffenstillstandes zu vermögen: Obwohl der Kurfürst geneigt gewesen wäre, dieser Bitte nach= zukommen und sich dem Raiser anzuschließen, so that er es doch

nicht, weil ihn die meisten seiner Räte, vor allem aber seine Gemahlin im entgegengesetzen Sinne bestürmten und so schritt er denn mit schwerem Herzen zur Erneuerung des Waffenstillstandes mit Schweden, da die bedungene Zeit zu Ende lief. Später knüpfte der Kaiser abermals Verhandlungen mit ihm an, die schon zu einem glücklichen Resultate zu führen schienen, als der unglückliche Verlauf des Krieges den Kurfürsten wieder abschreckte.

Wrangel hatte mittlerweile seinen Rückzug fortgesetzt, er zog über die Saale, bemächtigte fich Baderborns und zeigte nicht übel Lust, an den Rhein zu gehen, um dort Turenne, der nach feinem Rückzuge nach Philippsburg am Mittelrhein ben Herrn spielte, die hand zu reichen. Der Erzberzog folgte bem General Wrangel, wobei der schwedische General Wittenberg eine Teilung der kaiserlichen Streitkräfte durch einen Zug nach Schlesien herbeizuführen suchte. Die Absicht wurde nicht erreicht, da mittlerweile die von den Schweden in Niederöfterreich und Böhmen besetzten Orte erobert wurden und die siegreichen Truppen gegen Wittenberg nach Schlesien geschickt werben konnten. Erzherzog marschierte nach Sessen, wo er dem Landgrafen von Darmstadt gegen die Landgräfin von Rassel helfen wollte und fam dabei ben bei Homburg an der Ohm ftehenden Schweden Es entspann sich aber nur ein Reitergefecht, ba sich ber Erzherzog wegen Mangels an Lebensmitteln raich zurückzog. Icht konnten sich Turenne und Wrangel ohne Widerstand vereinen, was sie thatsächlich anfangs August 1846 thaten. Infolge dieser Vereinigung waren sie den gleichfalls vereinten Ofterreichern und Baiern um 10000 Mann überlegen. Ohne Rücksicht auf die letzteren, die sich an der Nidda gelagert hatten, rückten die Franzosen und Schweden in getrennten Linien gegen Baiern vor, um durch die Verwüftung biefes Landes den Kurfürsten jum Baffenstillftande und jum Preisgeben bes Raifers zu zwingen. Ms der Erzherzog die Absichten der Feinde erriet. zog er ihnen nach, schlug aber Umwege ein und traf daher erst spät an der Donau ein, so daß er sie an der Besetzung von Lauingen und Donauwörth nicht hindern konnte.

Marimilian traf die nötigen Makregeln zur Berteidigung seines Landes und ermahnte auch die Stadt Augsburg, sich mit dem Feinde in keine Neutralitätsverhandlungen einzulassen. Thatfächlich verteidigten sich sowohl die katholischen wie die protestantischen Bürger gleich tapfer, als die Franzosen und Schweden die Stadt belagerten. Der Erzherzog rückte endlich am 12. Dftober mit 30 000 Mann zum Entsate heran und nötigte dadurch die Feinde, von der Belagerung abzulaffen und fich gegen die Donau zurückzuzichen. Baiern blieb nicht lange von ihnen verschont, sie rückten wieder über den Lech und verwüsteten das Land mit Keuer und Schwert, während der Erzherzog diesen Fluß, dessen Übergänge sie stark besetzt hatten, nicht überschreiten Mls es ihm bennoch gelang, war der Spätherbst zu weit fortgeschritten und die Jahreszeit für größere Operationen nicht geeignet. Zudem wurde er gerade in diesen Tagen nach Wien abberufen und das Oberkommando in die Hände von Gallas gelegt. In Spanien war nämlich ber Infant Balthagar. bis dahin der einzige Sohn und Thronerbe Philipps IV, am 9. Ottober 1646 geftorben und der Raifer glaubte fich daher mit seinem Bruder beraten zu muffen, was er für den Fall, daß das spanische Königshaus aussterben würde, thun sollte. Auch des Raisers Gemahlin, die spanische Prinzessin Maria, war im Mai desselben Sahres gestorben und wir fügen gleich hier hinzu, daß er nach zweijähriger Witwerschaft eine Tochter bes verstorbenen Erzherzogs Leopold von Tirol heiratete.

Wrangel benützte die Berwirrung, die durch die Abreisc Leopold Wilhelms, dessen Stellvertreter Gallas nicht gleich zur Stelle war, im Oberkommando entstand und stellte einen Beutezug gegen Bregenz an, wohin der Abel und die Abteien aus Oberschwaben sich mit ihren Schätzen geflüchtet hatten; er eroberte diese Stadt (am 4. Januar 1647) und erbeutete alle daselbst ausgespeicherten Kostbarkeiten, Geschütze, Munition, Schiffe,

Lebensmittel und Schätze im Betrage von angeblich vier Millivnen Gulden. Der Kurfürst von Trier, den der Kaiser im Jahre 1645 freigelassen hatte, weil die Franzosen dies zu einer Hauptbedingung für den Beginn der Friedensverhandlungen gemacht hatten und der bei dieser Gelegenheit Treue gelobte, hatte schon vordem abermals verräterische Berhandlungen mit den Franzosen angesnüpst und setzte dieselben nun offen während dieses und des solgenden Jahres sort, indem er ihnen noch einige seiner sesten Blätze auslieserte.

V. Dem Kardinal Mazarin war der Einfall Turennes in Baiern hauptfächlich deshalb erwünscht, weil er den Kurfürsten zu einem Waffenstillstand nötigen und den Raiser dadurch vollends isolieren wollte. Die entsetlichen Leiden, benen das Land durch die feindlichen Scharen ausgesetzt war, beugten den Rurfürsten berart nieder, daß er den Gedanken einer Trennung seines Schickfals von dem des Kaisers nicht mehr von sich wies. sondern seine Geheimräte zu sich nach Wasserburg berief, wohin er sich von München geflüchtet hatte, und von ihnen ein Gut= achten über sein fünftiges Verhalten abforderte. Die meisten rieten ihm, mit Frankreich in Unterhandlungen zu treten und selbst die Kurfürstin, eine Schwester bes Raifers, welche an der Beratung teilnahm, sprach sich bafür aus. Dagegen schickte einer ber bairischen Gesandten in Münster, wahrscheinlich Haslang, ein Schreiben ein, in bem er ben Rurfürsten eindringlich vor jeder Berbindung mit Frankreich warnte und ihn ermahnte, in der bisher bewiesenen Reichstreue zu verharren. Der Kurfürst schenkte diesen Warnungen nicht die gehörige Beachtung und beschloß, sich mit den Franzosen in Separatverhandlungen ein= zulaffen, die auch auf Franken und Schwaben ausgedehnt werden sollten. Als dieselben Mitte Januar 1647 zu Ulm ihren Anfang nehmen follten, fanden fich nicht nur die bairischen Besandten und die der genannten Reichstreise daselbst ein, sondern auch zwei öfterreichische Kommiffare, um im Auftrage des faiser= lichen Gefandten in Münfter, des Grafen Trauttmansdorff, einen allgemeinen Waffenstillstand zu beantragen. Im Februar trafen die Franzosen, die Herren von Trach und Marfilly ein und nun begannen die Verhandlungen damit, daß die bairischen Vertreter (Rittner und Schäffer) ben Waffenstillstand auch auf Österreich ausdehnen wollten, worin sie jedoch von den Ofterreichern nicht unterstützt wurden, weil diese, im Kalle der Friede zwischen Frankreich und dem Kaiser und nicht auch mit Spanien geschlossen würde, nicht volle Neutralität bei dem weiteren Kampfe zwischen ben friegführenden Mächten versprechen wollten. Die Verhandlungen führten am 15. Marg 1647 zum Abschlusse eines Waffenftillstandsvertrages, vermöge bessen Baiern den Franzosen Seilbronn. den Schweden Memmingen und Überlingen bis zum Abschluß des Friedens übergab, wogegen die Waffen in dem bairischen, schwäbischen und franfischen Kreise ruhen sollten. Waffenstillstand wurde auch der Kurfürst von Köln, der Bruder Maximilians, einbezogen.

Der Kaiser, der schon zu Ende des Jahres 1646 den Abfall Maximilians befürchtete, bevollmächtigte deshalb am 22. Dezember den Grasen Gallas, den Übertritt der bairischen Armee zur kaiserlichen zu bewerkstelligen und richtete auch an die hervorsragendsten Generale der bairischen Armee, Rauschenberg und Johann von Werth, besondere Schreiben, in denen er sie zum Übertritt in seine Dienste einlud. Er wollte dadurch verhüten, daß die Franzosen sich mit oder ohne Bewilligung des Kurfürsten der Truppen bemächtigten, wie sie dies mit denen Bernhards von Weimar gethan hatten. Diese Furcht war jedenfalls begründet; wenn der Kurfürst einen Teil seiner Truppen auß Ersparungsrücksichten entließ, wie leicht konnten dann die Franzosen die entlassene Mannschaft an sich ziehen, wenn sie ihr einen besseren Sold boten.

Maximilian arbeitete den Bemühungen des Kaisers dadurch in die Hände, daß er an der Stelle des Feldmarschalls Galeen, der den Abschied erhielt, den Grafen von Gronsseld zum Obersanführer seines Hecres ernannte und dadurch die Generale Raus schenberg und Werth, die sich Hoffnungen auf diese Stelle gemacht Der kaiserliche Gesandte in München, Graf hatten, erbittertc. Rhevenhiller, deutete selbst an, wessen sich der Kurfürst vom Kaiser zu versehen habe, indem er in einer Audienz, die ihm derselbe gewährte, nicht nur den Waffenstillstand bitter tadelte, sondern auch erklärte, der Kaiser verstehe das Anerbieten des Kurfürsten, ihm die Truppen bei ihrer Abdankung zu überlassen, nicht so. als ob es ihm verwehrt sein könne, sie an sich zu ziehen. binand III erhob so den Anspruch, der alleinige Herr des bairisch= österreichischen Heeres zu sein und er hatte dieser Anschauung schon im Sahre 1640 unumwunden Ausbruck gegeben, indem er damals in einem an die bairischen Offiziere abgeschickten Mandat ausdrücklich erklärte, daß das dem bairischen Kurfürsten untergestellte Heer ihm (Ferdinand) "ganz und gar absolute zugehöre". Eine Berechtigung, sich bes bairischen Beeres zu bemächtigen, kann man dem Kaiser nicht absprechen, dagegen auch nicht in Abrede stellen, daß der Weg, der hiezu eingeschlagen wurde, der Loyalität ermangelte.

Werth hatte mittlerweile den Kurfürsten persönlich seiner Treue versichert und war dann nach Landshut gereift, um dem Befehle seines Herrn entsprechend dem dahin berufenen Offiziersforps Beisungen bezüglich seines weiteren Berhaltens zu er-In Landshut trug er jedoch den Obersten der sämtlichen Reiterregimenter auf, nach Bilshofen zu marschieren und ließ ben gleichen Befehl auch an die Oberften der Regimenter zu Fuß ergehen; er hoffte nun mit ihnen den Weg nach Böhmen einschlagen und bort sich der kaiserlichen Armee anschließen zu können. Allein der ganze Anschlag scheiterte schon im Beginn; die Obersten kamen zur Kenntnis bessen, was man mit ihnen beabsichtige und versagten den Gehorsam und ebenso wenig wollten die Soldaten in die Dienste des schlecht zahlenden Kaisers treten. mußte sich in Gesellschaft des Generalwachtmeisters Spork flüch= ten und froh sein, das nactte Leben gerettet zu haben. der bairischen Armee von 20000 Mann langten diese beiden Reiterführer allein in Böhmen an, wurden aber nichtsdeftoweniger vom Kaiser glänzend empfangen und zu den ansehnlichsten Stelslen befördert. Der mißlungene Anschlag erzeugte eine große Erbitterung zwischen den Hösen von Wien und München, Maxismilian schalt den Kaiser einen Undankbaren, dieser aber versocht seine Anrechte auf die bairische Armee.

Der Abfall Maximilians gestaltete sich für den Raiser schmerzlich, daß Spanien, welches dadurch minber dem Jahre 1645 den Krieg gegen Frankreich mit wechselndem Erfolge führte, im Beginn bes Jahres 1647 mit Holland einen Waffenstillstand schloß und sich erbötig zeigte, seine Unabhängigkeit anzuerkennen, wodurch es imstande war, alle seine Kräfte gegen Frankreich zu wenden. Mazarin war durch den Abfall ber Hollander genötigt, die Franzosen aus Deutschland an die französische Grenze zu rufen und der Kaiser hatte demnach nur die Schweden zu fürchten. Nachdem er seine Truppen in Böhmen unter dem Kommando Melanders von Holzapfel — Gallas war im April 1647 gestorben — auf 25 000 Mann verstärkt hatte, stellte er sich selbst an die Spite berselben und ruckte vor Eger, um diese von den Schweden belagerte Stadt zu entsetzen. Er fam jedoch zu spät und nußte sich bann aus Mangel an Lebensmitteln zuruckziehen, obwohl feine Armee an Zahl die der Schweden unter Wrangel übertraf. Wrangel rückte dem Abziehenden nach und es kam zwischen einer Abteilung seiner Truppen und den Raiserlichen zu einem heftigen Gefecht bei Triebel, in dem die Schweden einen bedeutenden Verluft erlitten (25. August 1647). Der schwedische General wollte nun selbst zum Angriff schreiten, allein die Raiserlichen zogen sich vor ihm zurück und da er zu schwach war, um weiter in Böhmen einzudringen, erwartete er mit Ungeduld die Rückfehr des Generals Königsmark. ben er zu Anfang bes Jahres nach Westfalen abgeschickt hatte. Er zog sich vorläufig nach Tepl zurück, wohin ihm die Raiferlichen folgten (13. September 1647) und verließ bann Böhmen. als er die Nachricht erhielt, daß der Kurfürst von Baiern den

,

.

.

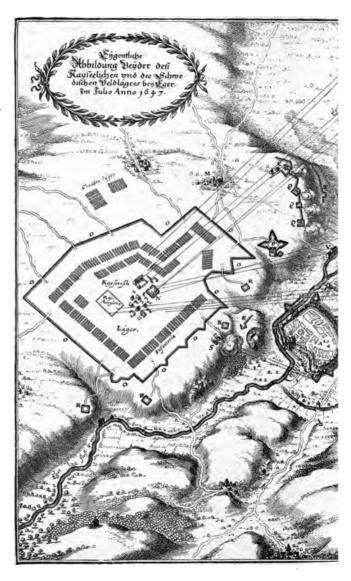

Das kaiserliche und schwedisch



dlager bei Eger im Jahre 1647.





Wir müssen nun auseinandersetzen, was den Kurfürsten von Baiern zur Kündigung des mit den Franzosen und Schweden zu Ulm abgeschlossenen Wassenstillstandes bewogen hatte. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Kaiser hatte sich nach der von Werth angezettelten Verschwörung ungünstig gestaltet, die alte Kücksicht für die Habsburger war dadurch aber doch nicht ganz aus seinem Herzen gewichen, zumal auch seine Frau gewiß mildernd auf ihn einwirkte. Dazu empörte ihn das rechtshaberische und rücksichtslose Auftreten der schwedischen Gesandten auf dem Kongreß zu Osnabrück, welche weder die katholischen Interessen noch die seinigen schonen wollten und überdies wurde er von der Angst gesoltert, daß der Kaiser in der pfälzischen Angelegensheit zu seinem Nachteil eine Vereindarung tressen könnte. Alles dies trug dazu bei, dem Grasen Khevenhiller, der unermüblich den Faden der abgerissenen Beziehungen mit dem Kaiser anzus

fnüpfen suchte, den Boden zu ebnen. Von großem Gewicht war auch die Außerung eines bewährten und bezüglich seiner Treue unverdächtigen Dieners, des alten Kanzlers Dr. Richel, der selbst erklärte, Baiern könne nicht neutral bleiben, sondern muffe fich entweder dem Raifer oder den Frangosen und Schweden anschließen, thue es aber das lettere, so gehe Deutschland und Österreich und die katholische Religion in diesen Ländern zugrunde und der Kurfürst würde sich mit ewiger Schmach bedecken. Den Ausschlag endlich gab eine Zuschrift ber katholischen Reichsstände aus Münfter, in der fic es als eine Gewiffenspflicht hinstellten, daß Maximilian sich der taiserlichen Sache wieder anschloß. schloß benn ber Rurfürst, bem bicsmal fast alle seine Räte und seine Frau die Befämpfung der Schweden anrieten, mit dem Raiser in Unterhandlungen über die Bedingungen eines Anschlusses zu Dieselben wurden in Bassau am 2. September vereinbart und bestimmten, daß der Raiser dem Kurfürsten eine monatliche Silfe von 21 000 Gulben gewähren und außerdem 300 000 Gulden als Entschädigung für die infolge der Meuterei Werths burch die Soldaten verübten Verwüftungen gahlen follte. Marimilian kündigte darauf den Schweden den Waffenstillstand; nach Baris ließ er aber melben, daß er bereit sei, den Waffenstillstand mit Frankreich aufrecht zu halten, wenn der König seine Truppen nicht mit denen Schwedens verbinden werde. Es bedarf wohl taum der Erwähnung, daß die Franzosen dem Kurfürsten als= bald den Waffenstillstand fündigten.

Durch die Vereinigung Baierns mit dem Kaiser gestaltete sich das Resultat des Feldzuges im Jahre 1647 im ganzen günstig für den letzteren; ob es im folgenden Jahre noch besser ausfallen würde, hing von der Beischaffung der nötigen Geldmittel ab.

Auf spanische Unterstützung konnte man nicht mehr rechnen, da Philipp IV durch einen neuen und schweren Unfall betroffen wurde. Im Frühjahr (1647) hatte er sich wohl glücklich der Angriffe des Herzogs von Enghien, der nach dem vor einigen

Monaten erfolgten Tobe seines Baters den Titel eines Prinzen von Condé angenommen hatte, erwehrt und denselben zum Abzuge von Lerida, dessen Belagerung er unternommen hatte, ge= zwungen. Schon hoffte man in Spanien aller Schwieriakeiten Herr zu werden, als ein Aufstand, der zuerst in Sicilien und bann in Neavel ausbrach, diese Hoffnung ein- für allemal ver-Der Kischer Masaniello, der die neapolitanische Bewegung geleitet und (am 7. Juli 1647) zum Siege geführt hatte, wurde zwar einige Tage später ermordet, aber dies hatte nur eine gräuliche Anarchie zur Folge, welche ber Prinz von Guise, zur Errichtung einer selbständigen Herrschaft ausnützen wollte, indem er sich von den Neapolitanern zu ihrem Herzoge erwählen Mazarin förderte ihn anfangs in seinem Unternehmen, da er ihm aber die Herrschaft in Neapel nicht überlassen wollte. weil er sie dem Bruder oder Oheim Ludwigs XIV zu verschaffen gedachte, so unterstützte er ihn nicht gehörig und ermöglichte es so den Spaniern, unter den Neapolitanern Awietracht zu säen und eine Gegenrevolution zu organisieren, infolge welcher Reapel wieder in ihre Hände fiel (6. April 1648) und der Aufstand ein In diesen Borgangen lag ber Grund, weshalb ber Ende nahm. Raiser im Beginn bes Jahres 1648 auf keinerlei Unterstützung von Spanien rechnen konnte.

VII. Da Holzapfel bei Marburg verwundet wurde, so übertrug der Kaiser (am 14. Januar 1648) das Oberkommando dem General Lamboy, der es aber bald wieder in die Hände des mittlerweile hergestellten früheren Vorgesetzen legte. Die Schweden hatten sich mit den Franzosen unter Turenne vereint und dadurch die Kaiserlichen und Baiern zum Kückzuge genötigt. Zwischen den beiden Oberanführern Holzapfel und Gronsseld gab es stete Streitigkeiten über die Richtung desselben, der erstere wollte Böhmen decken, der letztere Baiern, jedenfalls aber gingen sie stets zurück, dis sie an die Donau gelangten und auch diese übersichreiten mußten. Am Lech zwischen Kain und Landsberg nahmen sie endlich Stellung, während der Feind ihnen von Donauwörth

ţ

Ihre fampffähige Urmee zählte 33 800 Mann, das übrige Gefolge an Weibern, Kindern und Trokknechten erreichte die entsetlich hohe Zahl von 127 000 Menschen, die wie hunariae Wölfe über die Gegenden herfielen, durch die der Aug ging, fie plünderten und aussaugten. Am 17. Mai entwickelte fich zwischen ben inzwischen bei Busmarshaufen aufgestellten Ofterreichern und den Schweden, die von den Franzosen unterstütt wurden, ein mörderischer Kampf, in welchem Holzapfel tötlich verwundet wurde, worauf Montecuculi das Kommando übernahm. Die Baiern rudten erft später ben Öfterreichern, die mittlerweile ihr Gepäck und ihre Kriegstaffe eingebüßt hatten, zu Bilfe. Montecuculi hatte an diesem Tage Wunder der Tapferkeit vollbracht und ebenso trefflich hatten sich seine Truppen geschlagen, tropdem wagte Gronsfeld, der jett das Oberkommando über beide Armeen über= nahm, nicht den Rampf fortzuseten und zog sich nach Augsburg Alls der Kaiser von den Verlusten bei Rusmarshausen Nachricht befam, berief er ben mittlerweile zum Berzog von Amalfi ernannten Piccolomini aus den spanischen Diensten und betraute ihn mit dem Oberkommando über seine Truppen.

Das vereinte kaiserlich-bairische Heer verweilte noch einige Tage bei Augsburg in der Absicht, die Feinde an dem Lechüber= gange zu hindern. Da aber Gronsfeld an dem Erfolge verzweifelte, so beschloß er, sich auf die Verteidigung der Isar zu beschränken und nach Ingolstadt zurückzuziehen. In einem Briefe an den Raiser behauptete der Kurfürst, daß die Keigheit einiger faiserlichen Oberften an diesem Rückzuge die vornehmfte Schuld trage und Urfache sei, daß man sogar die Verteidigung Münchens aufgab. Baiern wurde nun von den Schweden wegen des gefünbigten Waffenstillstandes schrecklich verwüstet, mährend die Franzosen In Brag, wo der Raiser eben weilte, fürchtete milder verfuhren. man, daß der Kurfürst einen neuen Waffenstillstand schließen werbe und deshalb schickte Ferdinand ihm einen Geldbetrag zur Unterhaltung seiner Truppen zu. Mittlerweile gaben die kaiser= lichen und bairischen Generale den Plan auf, sich an der Sfar

zu halten, weil der Fluß wasserarm war und dem Gegner keine Schwierigkeiten bei der Übersetzung bot und zogen sich dis an den Inn nach Braunau zurück. Als man am 4. Juni diesen Marsch antrat, wurde Gronsseld auf Besehl Maximilians vershaftet, weil der letztere ihm die meiste Schuld an diesen elenden Erfolgen beimaß, an seiner Stelle ernannte er den General Enkevort. Indessen traf Piccolomini am 9. Juni bei der Armee ein und wurde von der Mannschaft mit Jubel begrüßt. Maximilian, der seine Residenz verlassen hatte, zog sich aufangs nach Wasserburg, später nach Braunau und zuletzt nach Salzburg zurück, weil ihn das Gerücht eines Bauernausstandes von Braunau vertrieb.

Die Franzosen und Schweden folgten ihren Gegnern und machten bei Wasserburg und bei Mühlborf Versuche über den Inn zu setzen, wurden aber von Viccolomini, den das Landvolk tapfer unterstütte, daran gehindert. Wrangel und Turenne mußten sich über die Far zurückziehen und nun zogen ihnen wieder die Raiserlichen nach; beide Armeen standen einander bei Mamming fast den ganzen Monat August gegenüber, bis die Not an Lebensmitteln den Fürsten Viccolomini zwang, das Ufer zu wechseln, um den Feind anzugreifen oder ihm wenigstens die Zufuhr der Lebensmittel abzuschneiben. Dieser zog sich jedoch über Landshut nach Erding zurück, welchen Ort er einäscherte, nachdem er das felbst so aräuelvolle Schandthaten verübt hatte, daß sie selbst in jener entarteten Zeit allgemeinen Abscheu wachriefen und rückte darauf gegen Minchen, das er blokierte. Viccolomini folgte ihm nur zögernd. Bei Feldmoching gelang es ben Generalen Enkevort und Werth, den Marschall Wrangel zu überfallen, einige hundert seiner Reiter niederzusäbeln und eine reiche Beute zu machen; eine günftige Entscheidung wurde jedoch dadurch nicht herbeige= führt, wenngleich die Gegner ihren Rückzug jetzt bis an den Lech fortsetten. Dies geschah jedoch nur zum Schein, denn plöglich überschritten sie die Altmühl, brachen in die Oberpfalz ein und verrieten auf diese Beise ihren Blan, in Böhmen einzudringen und sich mit Königsmark zu vereinen. Piccolomini zog ihnen nach, als ihm ansangs November ein Eilbote die Nachricht überbrachte, daß am 24. Oktober zu Münster der Friede geschlossen worden sei. Damit hatte der Krieg auf diesem Schausplate ein Ende.

Mls Wrangel im Monat Mai seine Operationen gegen bas faiserliche Beer ausführte, trennte sich ber General Königsmark von ihm und zog an ber Spite von 4000 Reitern burch bie Oberpfalz nach Böhmen. Dort bemächtigte er fich ber Städte Taus, Rlattau, Schüttenhofen und Bischofteinit, ließ fie ausvlündern und bereitete ein gleiches Schidfal fpater noch anderen Orten, namentlich der Stadt Kalkenau. Diese Erfolge wurden nur dadurch möglich, weil fast sämtliche kaiserliche Truppen unter Biccolominis Leitung am Inn ftanben. Die Gefahr für ben Raiser wuchs, als der Pfalzgraf Rarl Gustav mit 4000 Mann und 20 Kanonen nach Böhmen vorrückte und zuletzt auch der General Wittenberg aus Schlesien mit einem Truppenkorps beran-Königsmark beschloß im Einverständnisse mit gezogen kam. dem Pfalzgrafen einen Angriff auf Brag und bediente sich hierbei . der Ratschläge und Weisungen eines ehemaligen faiferlichen Oberftlieutenants Ottowalsty, der ihm seine Dienste angeboten hatte. Derfelbe empfahl ihm den Angriff vom Hradschin aus zu unternehmen, boch ift es zweifelhaft, ob er einen Erfolg gehabt hatte, wenn nicht eine List das Gelingen erleichtert hätte. Der Kommandant ber kaiserlichen Truppen in Prag, Graf Colloredo, hatte bem Feinde 200 Reiter entgegengeschickt, um durch sie Rachrichten über die Marschrichtung und Stärke des Keindes einzuholen. Diefe Reiter fielen samt und sonders in die Bande Konigsmarts. der ihr Leben nur unter der Bedingung zu schonen versprach, wenn sie ihm das Losungswort verrieten, welches ihnen den Eingang in die Thore der Stadt eröffnen follte. Mit einigen ihrer Mitte schickte er nun 300 eigene Reiter unter Ottowalshis Befehl voraus, die in der Nacht auf den 26. Juli bei dem Staubthor eintrafen und mit Bilfe bes ihnen befannten Losungs-



und sich mit Königsmark zu vereinen. Piccolomini zog ihnen nach, als ihm aufangs Rovember ein Eilbote die Nachricht überbrachte, daß am 24. Oktober zu Münster der Friede geschlossen worden sei. Damit hatte der Krieg auf diesem Schaupplate ein Ende.

Als Wrangel im Monat Mai seine Operationen gegen bas faiserliche Beer ausführte, trennte sich der General Konigsmark von ihm und zog an der Spite von 4000 Reitern durch die Dberpfalz nach Böhmen. Dort bemächtigte er fich ber Stäbte Land, Rlattau, Schüttenhofen und Bischofteinit, liek fie ausplündern und bereitete ein gleiches Schickfal später noch anderen Orten, namentlich ber Stadt Kalkenan. Diefe Erfolge wurden nur badurch möglich, weil fast sämtliche kaiserliche Truppen unter Biccolominis Leitung am Inn ftanben. Die Gefahr für ben Raifer wuchs, als ber Pfalzgraf Rarl Guftav mit 4000 Mann und 20 Ranonen nach Böhmen vorrückte und zuletzt auch der (Beneral Wittenberg aus Schlefien mit einem Truppenforps beranaczogen fam. Röniasmark beschloß im Ginverständnisse mit bem Bfalzgrafen einen Angriff auf Brag und bediente fich hierbei . der Ratschläge und Weifungen eines ehemaligen faiferlichen Oberst= lieutenants Ottowalsth, der ihm seine Dienste angeboten hatte. Derselbe empfahl ihm den Angriff vom Hradschin aus zu unternehmen. boch ift es zweifelhaft, ob er einen Erfolg gehabt hatte, wenn nicht eine Lift bas Gelingen erleichtert hatte. Der Rommanbant der kaiserlichen Truppen in Prag, Graf Colloredo, hatte dem Feinde 200 Reiter entgegengeschickt, um durch sie Nachrichten über die Marschrichtung und Stärke bes Feindes einzuholen. Diefe Reiter fielen famt und fonders in bie Banbe Ronigsmarts, der ihr Leben nur unter der Bedingung zu schonen versprach, wenn fie ihm das Lofungswort verrieten, welches ihnen ben Eingang in die Thore ber Stadt eröffnen follte. Mit einigen aus ihrer Mitte schickte er nun 300 eigene Reiter unter Ottowalshis Befehl voraus, die in der Nacht auf den 26. Juli bei bem Staubthor eintrafen und mit Bilfe bes ihnen bekannten Losungs-



ì

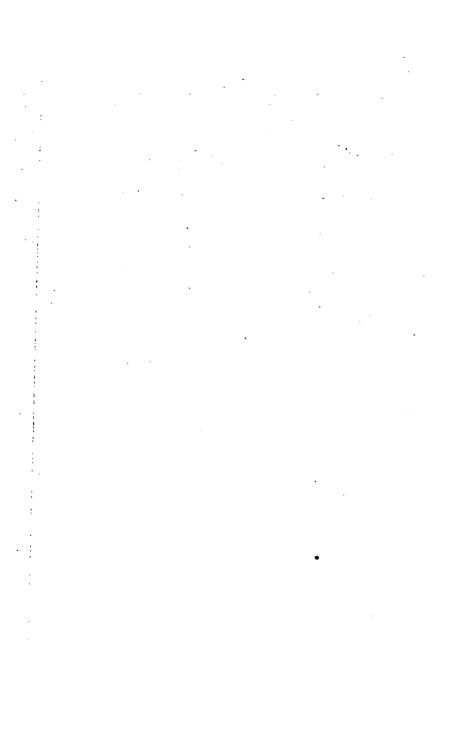

wortes Einlag erlangten. Sie bemächtigten sich nun bes Thores und öffneten auf diese Weise bem ihnen eilig nachfolgenben Königsmark ben Gingang jum Hrabschin, welcher Erfolg durch die Besetzung der Kleinseite vervollständigt wurde. war in Brag so wenig auf den Angriff der Schweden vorbereis tet, daß sie nur mit einzelnen Wachtposten zu kömpfen hatten und einige der hervorragenosten Würdentrager, darunter den Kardinal Harrach und den Oberstburggrafen Martinit, in ihren Balästen gefangen nehmen konnten. Auch der Stadtkommandant, Feldmarschall Colloredo, wäre bald in ihre Sande gefallen, wenn er fich nicht der Gefangemahme durch eilige Flucht entzogen hätte. Ein taiferlicher Kähnrich brachte die erste Nachricht von dem Einmarsch ber Schweden auf die Altstadt und allarmierte die Einwohner, die rasch Anstalten zur Berteidigung trafen und durch die Absperrung der Brücke auch die nötige Zeit dazu fanden. Colloredo entbot durch Konriere die nahestehenden kaiserlichen Truppen zur Unterftützung Prags, welcher Aufforderung General Buchheim an der Spite von 3500 Mann fo schnell als möglich Die Bürgerschaft beteiligte sich mit größter Hingebung an der Verteidigung, die Studierenden ber Universität, geleitet von einem Schuitenpater, wetteiferten mit den Solbaten an Ausdauer und Unerschrockenheit, ja sogar 200 Mönche übernahmen die Berteidigung eines ziemlich gefährlichen Postens. Da auch der Oberstlieutenant Conti die Befestigungsarbeiten mit vielem Geschick leitete, den mangelnden Schiegbedarf herbeischaffte, Ranonen aus den Turmglocken gießen ließ, so erwehrte sich der auf dem rechten Moldauufer gelegene Teil Brags vorläufig der schwedischen Angriffe, obwohl dieselben später nicht blos von der Kleinseite, sondern auch durch das Korps Wittenbergs, das sich bei Brag an Königsmark angeschlossen hatte, am rechten Moldauufer vom Galgenberg aus gegen die Neustadt unternommen wurden. Da Wittenberg nicht gleich zum Ziele gelangte, so zog er von Brag ab und richtete seine Angriffe auf Tabor, welche Stadt mit dem dahingeflüchteten Eigentum zahlreicher Ebelleute und Bürger in seine Hände fiel. Am 19. September setzte er darauf mit 4000 Mann und 8 Kanonen seinen Marsch gegen Linz fort, in der Absicht, die Bauern in Oberösterreich zum Aufstande zu bewegen, da der Plan aber mißlang, so wagte er nicht über Kruman hinaus vorzudringen, weil der Kaiser durch mannigsache Borkehrungen und durch Abberusung eines kleinen Truppenkontingents von der Armee Piccolominis für die Verteidigung von Oberösterreich hinreichend Sorge getragen hatte.

Mittlerweile langte ber Pfalzgraf Karl Guftav an ber Spike seiner Truppen in Brag an (3. Ottober) und nun rüstete man sich auf schwedischer Scite zu einem energischen Angriffe, an dem sich auch Wittenberg, der mit seinem Korps zurückgekehrt war, beteiliate. Die Schweben rückten bis an die Stadtmauern vor. da sich die Prager jedoch immer noch erfolgreich verteidigten, so fing Karl Gustav an, mit ihnen zu verhandeln und bot ihnen die besten Bedingungen, wenn sie sich ergeben würden. Seine Aufforderung wurde zurückgewiesen und er unternahm nun am 25. Oktober einen Sturm und drang durch eine geschossene Bresche in die Stadt ein, allein da sich die Belagerten mit Verzweiflung wehrten, den Boden Schritt für Schritt verteidigten und dabei einen wahren Helbenmut bewiesen, so nußten die Schweden gulet unter großen Verluften zurüchweichen. In den folgenden Tagen wurden die Angriffe nicht mehr mit der früheren Heftigkeit er= neuert und als am 3. November endlich die Nachricht von dem westfälischen Friedensschlusse anlangte, war jede Gefahr für die Stadt vorbei. Die Schweden hatten während der Belagerung gegen 5000 Mann eingebüßt, der Verlust der Brager und ihrer Besatzung überstieg nicht 700 Mann. Ihre Anwesenheit in Böhmen hatten die Schweden nicht nur durch die Plünderung des Landes, sondern auch des von ihnen besetzten Prager Stadtteiles bezeichnet. Die berühmteste Beute, die sie davontrugen, war jener kostbare Rober, der die gotische Übersetzung der vier Evangelien durch den Bischof Ulfilas enthält. Der 30jährige Krieg nahm in jener Stadt sein Ende, wo eine unglückselige That zwar nicht

oic eigentliche Ursache zu seinem Beginne abgegeben hatte — benn tausend andere Umstände hätten den Kampf der Glaubensparzteien hervorgerusen — wohl aber die nächste Beranlassung deszselben war. Unermeßliche Leiden waren jetz zum Abschlusse gezlangt, denn die Zahl derzenigen, die im Laufe dieses Krieges durch das Schwert oder andere Gewaltmittel oder endlich durch Hunger und Elend zugrunde gegangen, kann man auf Millisonen berechnen. In manchen Gebieten war kaum ein Drittel der ursprünglichen Bevölferung vorhanden, überall war sie mindestens um die Hälfte gesunken und zahlreiche Städte beherbergten kaum den sechsten Teil der ursprünglichen Einwohnerzahl, wenn sie nicht überhaupt ganz verödet waren.

## Sechstes Kapitel.

## Die westfälischen Friedensverhandlungen.

- I. Der Frankfurter Deputationstag. Die Eröffnung des Kongreßes zu Münster und Osnabrück. Etiketkestreitigkeiten. II. Beginn der eigentlichen Friedensverhandlungen am 11. Juni 1646. Forderungen der Franzosen und Schweden. Trauttmansdorss Wirksamkeit. III. Bertragsentwurf zwischen dem Kaiser und Frankreich. Berhandlungen über die einzelnen Punkte des Bertragsentwurfes. IV. Unterzeichnung des Friedens. Inhalt desselben. Urteile über denselben. V. Die Durchsührung des Friedenssschulusses.
- Der Regensburger Reichstag hatte bestimmt, daß am 1. Mai 1642 ein Deputationstag in Frankfurt am Main zu= sammentreten sollte, doch verzögerte fich der Zusammentritt des= selben bis ins folgende Jahr. Die Verhandlungen drehten sich zunächst um die allfälligen Friedensbedingungen und gingen dann auch auf die Amnestie über, für deren allgemeine Erteilung sich einige Stimmen erhoben, so daß auch die pfalzgräflichen Kinder vollständig restituiert werden sollten. Thomas Rowe, der englische Gesandte am Kaiserhose, verlangte durch eine Note, die er in Frankfurt überreichte, die völlige Restitution derselben und beschuldigte den Kurfürsten von Baiern, daß er durch seinen Starrsinn jeden Vergleich hintertreibe. Dabei kam es zur allgemeinen Renntnis, daß der Raifer dem König Karl von England die Restitution seines Neffen angeboten habe, wenn er dem Kurfürsten von Baiern jene Millionen zurückzahlen würde, für die ihm die Obervfalz und die Rur übertragen worden war. Erhoft darüber

erklärte Maximilian, daß er beidem entsagen wolle, wenn ihm die Summe ausgezahlt würde. Da aber Karl weder zahlen konnte noch wollte und ebenso wenig der Kaiser oder der Pfalzsgraf, so blied die Sache beim alten, obwohl auch jeht noch einige protestantische Stimmen sich für die vollständige Restitution ershoben, natürlich ohne sich um die an Maximilian zu leistende Entschädigung zu kümmern.

Bei den weiteren Verhandlungen verlangten die Deputierten bes Kürften- und Städterates, daß fie gleich ben Kurfürften zu den Friedensverhandlungen zugezogen würden, was die Kurfürsten wegen der nötigen Wahrung des Geheimnisses nicht zugeben wollten. Erst als bestimmt worden war, daß die Religionsbeschwerden nicht in Münster und Osnabrück zur Sprache kommen würden, sondern erst sechs Monate nach dem Friedensschlusse über sie verhandelt werden solle, gaben die Kurfürsten, namentlich Maximilian, dem Wunsche des Fürsten- und Städterates nach. Der Deputationstag, der zu Anfang des Jahres 1643 zusammengetreten war, tagte auch in den Jahren 1644 und 1645 weiter Seine Verhandlungen betrafen die Justigreform und fort. namentlich das Reichskammergericht und die Erhöhung der Gehalte der Assessioren und wer dazu beisteuern sollte. Auch die Einführung des neuen Ralenders, den besonders Baiern befürwortete, fam zur Sprache, aber die Brotestanten hatten allerlei Bedenken, sich dieser päpstlichen Neuerung anzuschließen und so mußte man diesen Gegenstand fallen laffen und in gemischten Orten nach wie vor doppelte Feiertage feiern. Die weiteren Berhandlungen bezogen sich auf den Reichshofrat, an dem die Brotestanten aussetzen, daß er vom Kaiser abhängig sei und sich in die Entscheidung von Religionsbeschwerden einmenge; sie berlangten daher, daß ihm die Jurisdiktion in Religionsangelegenheiten so lange entzogen werde, bis er paritätisch eingerichtet sei, also zur Sälfte aus Ratholiten, zur Sälfte aus Protestanten bestehen werde. Die Vertreter der katholischen Kurfürsten schlossen fich dem Botum bezüglich der Rulassung der Brotestanten in

den Reichshofrat an und trugen so den Ansprüchen der letzteren Rechnung. Schließlich warf der Deputationstag die Frage auf, ob es wohl zweckmäßiger sei, die Verhandlungen nach Münster und Osnabrück zu verlegen. Der Fürstenrat entschied sich dafür, die kurfürstlichen Gesandten schlugen dagegen die Auflösung des Deputationstages vor und übertrugen dem Kaiser die Entscheidung. Ferdinand erklärte, daß er mit der Übersiedelung des Deputationstages nach Münster einverstanden sei, wenn derselbe seine Thätigkeit im Einverständnisse mit seinen (den kaiserlichen) Gesandten sortsetzen und sich jedes unmittelbaren Geschäftsverstehres mit den fremden Mächten enthalten würde. Insolge dieser Zustimmung löste sich der Deputationstag im Frühjahr 1645 auf und setzte seine Thätigkeit bei den eigentlichen Friedensvershandlungen sort.

Der Beginn der Friedensverhandlungen zwischen dem Kaiser und seinen Gegnern wurde, wie wir erzählt haben, auf den 25. März 1642 bestimmt und zum Site berselben die Städte Münster und Osnabrück außersehen, es kam aber weder in diesem noch in dem folgenden Jahr zu denselben. Erst im Jahre 1644 versammelten sich in der erstgenannten Stadt neben dem Bertreter des Papstes, dem Nuntius Chigi und dem Gesandten der Republik Benedig, Contarini, welche beiden als Vermittler zwischen den streitenden Parteien dienen und so das Friedenswerk erleich= tern sollten, die faiserlichen Gefandten (ber Graf von Naffau und Dr. Volmar) und die französischen (die Grafen Avaux und Servien) und spanischen Bevollmächtigten (Savedra, Zapata und Lebrun), dann die der fatholischen Kurfürsten und später auch die der katholischen Fürsten. In Osnabrück fanden sich im Namen Schwedens Johann Drenftierna, der Sohn des Reichsfanzlers und Salvius, im Namen Frankreichs Baron de Rorté und nach ihm Mr. be la Barbe und später Mr. be la Cour, dann die Vertreter der einzelnen Kurfürsten ein und endlich waren auch der deutsche Fürstenrat und die Reichstädte daselbst vertreten. Die ersten wechselseitigen Außerungen betrafen die leidige

Etikettefrage. Man stritt sich zuerst barüber, ob bei gemeinschaftlichen Zusammenkünften der Borrang Spanien gebühre und welche Ehrenbezeugungen man den Vertretern der einzelnen Mächte zuerkennen dürfe. Der Graf Avaux nahm unmittelbar nach seiner Ankunft in Münster den Vorrang vor Spanien in Anspruch und als er dem daselbst erwarteten Nuntius in Gesellschaft der anderen Gesandten entgegenfahren wollte, ließ er sich von 20 bewaffneten Sdelleuten begleiten, um die Spanier gewaltssam zurückzuweisen, wenn sie ihm nicht den Vorrang einräumen würden. Die Folge davon war, daß die Spanier, die nicht hinter den Franzosen zurückstehen, aber auch das Friedensgeschäft nicht erschweren wollten, es vermieden, je mit ihren Gegnern an einem dritten Orte zusammenzutressen und sich, wenn der Zusall es doch fügte, gleich entsernten.

Nun nahmen die Streitigkeiten zwischen den Bertretern der erften Mächte über die Kirchensitze ihren Anfang. Der Nuntius begnügte sich nicht damit, an ber Spite ber Gesandten zu siten, er wollte, daß sein Blat durch einen eigenen Thronhimmel ausgezeichnet werde und die faiserlichen Gesandten wollten ihre Site benen ber Franzosen voranstellen, diese bagegen bulbeten keine der beiden Überhebungen, sondern verlangten, daß die sämt= lichen Site in einer und berfelben Reihe aufgestellt sein follten und waren unter dieser Bedingung erbötig, dem Nuntius den ersten und dem faiferlichen Hauptvertreter den zweiten Rang einzuräumen. Nachdem diese Angelegenheit im Sinne der Franzosen entschieden war, mußte ein langwieriger Kampf gegen die Ansprüche der geringeren Mächte über das Zeremoniell bei ihrem Empfang durchgefochten werden. So verlangte der venetianische Gesandte, daß die Franzosen ihn bei seinem Besuche nicht blos bis an die letzte Stufe ihrer Treppe, sondern bis an den Wagen zuruckbegleiten follten, wogegen Avaur ihn nur die halbe Stiege hinunter geleiten wollte. Da die Raiserlichen dem venetianischen Gesandten die verlangte Söflichkeit erwiesen, so mußten auch die Franzosen in dieselbe einwilligen.

Raum hatte ber venetianische Gesandte erreicht, daß man ihm bei seinen Besuchen die nämliche Ehre erwies wie den Bertretern der Großmächte, jo verlangten die Besandten der freien Niederlande dieselbe Behandlung und die Franzosen mußten auch ber neuen Republik, obwohl mit steigendem Unwillen, nachgeben. Run tam die Titelfrage aufs Tavet. Die Besandten ber Großmächte wurden bei der Aniprache mit Ercellen; tituliert und dieser Titel auch dem venetianischen Gesandten beigelegt. Niederländer nahmen nun denselben Titel für fich in Unibruch und nach ihrem Muster die Gesandten der Kurfürsten. biesen Ansprüchen mußte man schließlich Rechnung tragen, weil der Raiser und der König von Frankreich einander auch darin befämpften, daß fie fich nach einigem Widerstreben beeilten, ben Wünschen der fleineren Mächte nachzugeben, um sich ihrer Geneigtheit zu verfichern. Der einzige Johann Georg von Sachsen sekte einen Stols darin. bei ber alten Titulatur zu beharren und verbot seinen Bertretern, sich des neuen Titels zu bedienen. Noch andere ins Gebiet des Zeremoniells gehörige Streitigkeiten wurden in Minfter und Osnabruck entschieden oder die Ent= scheidung zum größten Arger eines ber ftreitenden Teile vertagt. Der Leser kann sich nach den gegebenen Andeutungen ein Bild des damaligen diplomatischen Verkehrs machen.

Die eigentlichen Friedensverhandlungen hatten schon vor der Lösung der Etikettefragen ihren Anfang genommen und wurden dadurch nur in ihrem Fortlauf verzögert, da die Stimmung der einzelnen Gesandten durch die Verletzung ihrer Eitelskeit verbittert wurde. Bald nachdem Avaux in Münster eingestroffen war, erschien der Auntius bei ihm, teilte ihm die Vollmacht des kaiserlichen Gesandten mit und verlangte Sinsicht in die seinige. Da Avaux jedoch nicht beabsichtigte, die Verhandslungen einzuleiten, so lange sein Kollege Servien nicht angeslangt war, so lehnte er dieses Ansuchen vorläufig ab. Als der letztere eintraf, wurden die kaiserlichen und französischen Vollmachten ausgewechselt, die spanischen dagegen von Avaux beans

standet und zwar wegen des Titels von Navarra, den sich der spanische König beilegte. Die Tage gingen also noch immer nutzlos hin und die Franzosen verkürzten sich ihre Zeit mit der oben erwähnten Erörterung der Etikettefragen. Bei einer bevorstehenden Zusammenkunft mit den Schweden wollten sie Orenstierna die volle Sbenbürtigkeit zugestehen, nur verlangten sie, daß die Schweden den Ansang machen und sie zuerst besuchen sollten, während Orenstierna dies durch das Los entscheiden lassen wollte. Endlich wurde bestimmt, daß sich die Franzosen und Schweden an einem Orte zwischen Münster und Osnabrück begrüßen, daß die Schweden zuerst dahin kommen, die Franzosen sie dagegen zuerst besuchen sollten.

In ihren Berichten an den Kardinal Mazarin deuteten die französischen Gesandten wiederholt auf die Bedeutung Maxismilians von Baiern hin und wie man um jeden Preis versuchen müsse, ihn für Frankreich zu gewinnen. Mazarin erkannte die Richtigkeit dieser Bemerkungen an und bevollmächtigte die Gesandten die Errichtung zweier neuen Kurfürstentümer: für die Pfalz — die also der alten Kurwürde entkleidet werden sollte — und für das Stift Salzburg zu beantragen.

II. Da Monate vergangen waren, ohne daß in der Friebensfrage ein Schritt vorwärts gethan worden wäre, weil die französischen Gesandten die Form der spanischen Bollmacht ansochten und aus diesem Grunde die Borlage ihrer Forderungen verzögerten, so verlor endlich der Nuntius Chigi die Geduld, denn der Vorwand bezüglich Spaniens konnte doch nicht hindern, daß man wenigstens die Verhandlungen mit dem Kaiser in Ansriff nahm. Gedrängt von ihm überreichte Avaux (ansangs März 1645) seine Propositionen, aber sie waren so allgemein gehalten, daß die Absicht, die Verhandlungen zu verschleppen, nur zu deutlich daraus hervorleuchtete; erst am 11. Juni überreichten die französischen Gesandten, zu denen sich im solgenden Monat auch der Herzog von Longueville gesellte, in Münster und die schwedischen in Osnabrück ihre detaillierten Forderungen.

Dic Franzosen verlangten, daß der Kaiser eine allgemeine Amnestie erteile und alles in den Stand von 1618 zurückversete. daß der Reichstag in allen Angelegenheiten, in denen es sich um Steuern, um Krieg und Frieden, um neue Gesetze oder Auslegung der alten handle, eine entscheidende Stimme führen und nur mittelft Stimmeneinhelligfeit Beschluß faffen folle, daß ferner ben Reichsständen das Recht, Bündnisse unter sich und mit ben benachbarten Fürsten einzugehen, gestattet bleibe, daß die Wahl eines römischen Königs bei Lebzeiten bes Raisers nie mehr vorgenommen werbe und endlich, daß für Frankreich, Schweben, die Landgräfin von Heffen-Raffel und andere Bundesgenoffen eine entsprechende Entschädigung festgestellt werbe. Worin die lettere bestehen sollte, wurde nicht gesagt. Die Schweden verlangten neben der unbeschränkten Amnestie, die sich auch auf die öfter= reichischen Länder beziehen, also die Konfiskationen rückgangig machen sollte, Aufnahme der Kalviner in den Reichsverband und schlossen sich im übrigen den französischen Forderungen an, indem sie einzelne derselben präzisierten oder weiter ausführten. Bemerkenswert war, daß in der Amnestiefrage des Bfalzgrafen nicht gedacht wurde, er war wohl in die Amnestieforderung still= schweigend eingeschloffen, aber seine Stellung hatte boch eine besondere Erwähnung verdient. Daß dies nicht geschah, aab der Vermutung Raum, daß die Schweden und Franzosen nur die eigenen Interessen wahren wollten und die des Pfalzgrafen vernachlässigten, eine Vermutung, die, wie die Folge lehrte, begründet war.

Man sieht, die Forderungen Schwedens und Frankreichs waren neben der eigenen Befriedigung auf die permanente Dauer solcher Einrichtungen in Deutschland gerichtet, mit denen kein ordentliches Staatswesen vereindar war, denn wenn die Giltigsteit der Reichstagsbeschlüsse von der Einstimmigkeit der Beschließenden abhängig gemacht wurde, so konnte nie mehr ein ordentlicher Reichstagsbeschluß zustande kommen und wenn die Bündnisse einzelner Reichsftände mit auswärtigen Nächten zus

gelassen wurden, so wurde dadurch der Verrat an Kaiser und Reich legitimiert. Schweden und Frankreich beabsichtigten in Deutschland diesenige Rolle zu spielen, die Rußland später gegen Polen durchführte. Der Kaiser wollte auf diese Bedingungen nicht eingehen, namentlich empörte ihn die ihm zugemutete Entschädigung seiner Feinde, er behauptete selbst ein größeres Recht auf eine solche zu haben. Seine ablehnende Antwort auf die schwedischen und französischen Forderungen ließ er den Abgeordeneten der deutschen Reichsstände zu Münster und Osnabrück mitteilen und ihr folgte bald darauf (am 29. November) der Graf von Trauttmansdorff, welchen der Kaiser nach Münster abgeordnet und mit außerordentlichen Vollmachten versehen hatte: Ferdinand verpslichtete sich, alle von ihm eingegangenen Friedensebedingungen aufrecht zu halten.

über Trauttmansdorff, der nun in Münster die hervorsagendste Rolle spielte und dem das Berdienst gebührt, daß er den Frieden mit den möglichst günstigen Bedingungen für Deutschsland und Österreich zustande gebracht, entwersen französische Federn eine Schilderung, die so sehr das Richtige trifft, daß wir nichts an ihr ändern können. Er sei, heißt es, ein großer, sehr häßelicher Mann gewesen, aber der Fehler seiner äußeren Erscheinung sei aufgewogen worden durch seinen scharfen Verstand und durch seinen freimütigen und aufrichtigen Charakter. Man war in Münster erstaunt, daß er, der in dem Vertrauen des Kaisers die erste Stelle einnahm, sich auf so lange Zeit von ihm entsernte und seinen Nebenduhlern freies Feld. Ließ, aber um so mehr würzbigte man das Verdienst und die Uneigennützigkeit seiner Handelungsweise.

Seine Antunft in Münster hätte bald Gelegenheit zu einer Verzögerung der Verhandlungen geboten, wenn er nicht durch einen wißigen Einfall die Gesahr beschworen hätte. Die Fransosen verlangten von ihm, daß er sie unmittelbar nach dem päpstlichen Nuntius besuchen und also den Spaniern keinen Vorzug vor ihnen einräumen solle und nur nachdem er ihnen das

. 1

7.2

Versprechen gegeben, machten sie ihm, wie das bei neuerscheinenben Gesandten üblich war, den ersten Besuch. Da er jedoch die Spanier nicht hintansehen wollte, zog er sich dadurch aus der Schlinge, daß er erklärte, er beabsichtige zuerst seine Freunde, also die Spanier, dann die gleichgiltigen oder neutralen, also den Nuntius, und zuleht die Feinde, also die Franzosen, zu besuchen und machte in dieser Reihenfolge auch seine Besuche ab. Gegen dieses Ausstunftsmittel, das den Ansprüchen Frankreichs auf den Vorrang nicht präjudizierte, konnten die französsischen Gesandten keinen stichhaltigen Einwurf erheben, wenn sie sich auch noch so sehr über das Vorgehen Trauttmansdorffs ärgerten.

Trauttmansborff vermied nach seiner Ankunft in Münster alle unnüten Beitschweifigkeiten, durch welche bloke Formfragen gelöst wurden und begab sich gleich an die Verhandlung über die Entschädigungsfrage, indem er den Franzosen Metz, Toul und Verdun, was sie allerdings ohne Zustimmung des Kaisers seit fast hundert Jahren besaßen, dann Bignerol und Moyenvic anbot, die Abtretung des Elfases und Breisachs aber ablehnte. Da die französischen Gesandten mit ihrer Antwort auf diesen Vorschlag zögerten, reiste Trauttmansdorff nach Osnabrud ab. um zu versuchen, ob ihm nicht die Einigung mit Schweden gelingen und er dadurch auf Frankreich einen Druck ausüben könnte. Es war nicht unmöglich, daß die Schweden ein Separatabkom= men trafen, denn der Haß, der sich gegen sie allerseits in Deutsch= land geltend machte, war zu einer furchtbaren Sobe geftiegen. Die Königin Christine deutete dies in einer Unterredung mit bem französischen Gesandten in Stockholm, Chanut, an und fügte ihren Worten die für sie tröftliche, jedenfalls aber bezeichnende Bemerkung bei, daß sie nur von den deutschen Kriegsobersten, nament= lich von Königsmark, einen Angriff gegen Schweden besorge, die Einigung der deutschen Fürsten gegen Schweden aber außer dem Bereich der Möglichkeit liege, weil die wechselseitige Eifersucht und Zwietracht so groß sei, daß sie jede einheitliche Handlung verhindere.

In Donabrud angelangt, ersuchte der kaiserliche Gesandte die

beiden schwedischen Vertreter um eine Erklärung über die Forberungen ihrer Königin, bekam aber nur eine ausweichende Antwort, die ihm deutlich bewies, daß der Versuch, die Schweden von den Frangosen zu trennen, faum von Erfolg sein würde. Dies zeigte sich nun, als (am 7. Januar 1646) die Schweden ihre Forderungen vorbrachten und Schlesien, von dem sie einen Teil besett hielten, Vommern, Camin, Wismar, Bremen und Verden und die Bezahlung ihrer Armee verlangten. Zu diesen bedeutenden Forderungen hätten sie sich jedenfalls nicht verstiegen, wenn sie nicht das beste Einvernehmen mit Frankreich unterhalten hätten. Thatfächlich kehrte Trauttmansdorff nach zweimonatlicher Abwesenheit unverrichteter Dinge nach Münster zurück, wo inbessen die französischen Gesandten bei dem papstlichen und venetianischen Vermittler (auch am 7. Januar 1646) die Erklärung abgegeben hatten, daß sie auf der Abtretung des Elfages, des Sund- und Breisgaues, Breisachs, der vier Waldstätte und Philippsburas beständen. Die Anerhietung eines Teiles des Eljakes wiesen sie zurück und beharrten um so energischer auf ber Abtretung des ganzen Landes, weil sie ber Zustimmung aller Reichsstände mit Ausnahme des Raifers und der zu beraubenden Tiroler Linie gewiß waren, denn selbst Maximilian von Baiern ftimmte jest dafür, daß sich das Haus Ofterreich in diesen Berluft füge, weil er nur in der Befriedigung Frankreichs eine Möglichkeit des Friedens sah, dessen baldiger Abschluß der sehnlichste Bunfch des friegsmüden Greifes war.

Der Kaiser befragte seinen Geheimrat um ein Gutachten bezüglich der Abtretung des Essaßes und Sundgaus und da sich derselbe dafür erklärte, weil keine Mittel zur Wiedereroberung vorshanden seien, so stimmte er bei und benachrichtigte zwei Tage später (28. Februar 1646) den Grafen von Trauttmansdorff und den Kurfürsten von Baiern von seinem Entschlusse. Maximilian fand jedoch, daß der Kaiser noch nicht genug geopsert habe, er wollte, daß er auch Breisach den Franzosen preisgebe und trug seinen Gesandten in Münster auf, vor Trauttmansdorff

zu erklären, daß er mit den Franzosen ein Separatabkommen tressen werde, wenn man ihnen nicht auch Breisach einräumen würde. Daß sich überhaupt in Deutschland gegen Frankreich eine nachgiebigere Stimmung geltend machte — wobei das französische Geld jedenfalls seine Wirkung ausübte — zeigte sich darin, daß das Kollegium der Reichsstände in Münster auf Befragen des kaiserlichen Bertreters die Befriedigung der Franzosen billigte, während daßselbe Kollegium zu Osnabrück jede territoriale Entschädigung der Schweden abwies, allerdings ohne dem Kaiser die Mittel einzuräumen, diesen Beschluß durchzusühren. Als Trauttsmansdorff im April (1646) den Franzosen endlich den Elsaß und Sundgau andot, wollten sie Breisach um keinen Preis aufsgeben und ließen nur bezüglich ihrer übrigen Forderungen auf einige Nachgiebigkeit hoffen.

Gleichzeitig mit diesen Entschädigungsangelegenheiten führten die Reichsstände die Verhandlungen über ihre wechselseitigen Beschwerden weiter fort und erörterten neuerdings die Fragen, die auf dem Deputationstage in Frankfurt und schon früher auf dem Reichstage in Nürnberg breitgetreten worden waren. Protestanten erklärten sich in ihrer Eingabe gegen ben geiftlichen Vorbehalt, nahmen das ihnen durch das Restitutionsedift ent= zogene Reformationsrecht der mittelbaren Alöster in Auspruch. verwahrten sich gegen Majoritätsabstimmungen in Glaubensan= gelegenheiten, forderten die Restitution von Donauwörth und die Religionsfreiheit für die Unterthanen katholischer Fürsten, mährend sie dieselbe bei sich selbst nicht zugestehen wollten. Katholifen waren nur zu einem Verzicht auf bie bis zum Jahre 1627 von den Protestanten offupierten reichsunmittelbaren und mittelbaren geiftlichen Stifter erbötig, doch nur für vierzig Jahre nach Abschluß des Vertrages und unter der Bedingung, daß auch die Katholiken bei der Bewerbung um diese Stifter nicht ausgeschlossen werden sollten. Daneben kam auf dem Kongresse auch die Frage zur Sprache, ob man die Gesandten des Königs von Bortugal und des Herzogs von Lothringen zulaffen follte;

crsteres wurde von Frankreich befürwortet, letzteres bekämpst, während die kaiserlichen Gesandten das Umgekehrte thaten. Auch über die Entschädigungsforderungen der Landgräfin von Hessen wurde schon jetzt verhandelt; sie verlangte das Stift Paderborn und andere geistliche Besitzungen und dazu noch Geld. Die französischen Gesandten erklärten ziemlich unverhohlen, daß sie diese weitgehenden Forderungen nicht unterstützen würden und so war deren Einschränkung mit Gewischeit zu erwarten.

Als Trauttmansborff abermals nach Osnabruck (am 14. April 1646) ging, folgte ihm Servien bahin, um die Schweden und Brotestanten zur Milderung ihrer Forderungen zu beftimmen. Während er die letteren für die Anerkennung des geiftlichen Vorbehaltes zu gewinnen suchte, brachte er die ersteren dahin, daß sie erklärten, sich entweder mit aang Bommern beanügen zu wollen ober mit der Sälfte dieses Landes, wenn bazu noch Bremen und Berden hinzugefügt wurde. Damit war ein Schritt zur endlichen Vereinbarung geschehen, benn man konnte jett von Reichswegen dem Kurfürsten von Brandenburg die Verzichtleistung wenigstens auf einen Teil von Bommern zumuten. Die Hoffnungen auf den baldigen Abschluß des Friedens, die man aus der Nachgiebigkeit Schwedens bezüglich der territorialen Ansprüche schöpfen konnte, wurden dadurch wieder verdüstert, daß es in der Amnestiefrage seine Forderungen noch immer hochspannte, diese auch auf die österreichischen Länder ausgedehnt und die Exulanten in ihren Besitz wieder eingesetzt wissen wollte. Als der Raifer von den modifizierten Bedingungen der Schweden in Kenntnis gesetzt wurde, erklärte er, daß er in seinen Ländern bezüglich der religiösen Verhältnisse das Jahr 1627 und bezüglich ber politischen Amnestic das Jahr 1630 als Ausgangsjahr ansehen wolle. Dadurch wollte er sowohl der Rücksehr der Erulanten und der Rückerstattung ihrer Güter, sowie der Religions= freiheit in seinen Ländern mit Ausnahme von Schlesien vorbeugen, benn im Jahre 1627 galt sie nur in biefer Proving. Die Territorialansprüche Schwedens wollte er mit der Überlassung von Borpommern, Berden und Bremen befriedigen und den Kurfürsten von Brandenburg für Vorpommern mit dem Stifte Halberstadt entschädigen. Den Sohn des Winterkönigs erklärte er in die Niederpfalz restituieren und für ihn eine achte Kur errichten zu wollen. Als die Kollegien der deutschen Keichsstädte mit diesen Friedensanerbietungen bestannt wurden, hatten sie an denselben allersei auszusezen, beide sprachen sich für die unbeschränkte dis zum Jahre 1618 zurückerichende Amnestie aus und wollten in dieselbe nicht blos die saiserlichen Unterthanen, sondern auch Kurpfalz und den Markgrasen von Jägerndorf einschließen; sie munterten also die Schweden zur Hartnäckigkeit auf und trübten so die Friedenssausssichten.

Die weitgehenden Forderungen der protestantischen Reichs= stände bedrohten nicht nur den Kaiser, sondern auch die deutschen Ratholiken und so entschlossen sich die letzteren zu einer Gegen= erklärung, in welcher sie die Grenzlinien ihrer äußersten Nachgiebigkeit zogen. Die geiftlichen Güter, beren sich die Protestanten nach dem Baffauer Bertrage bemächtigt hatten, wollten fie den= selben auf 100 Jahre überlassen, nachber sich aber das Klagerecht vorbehalten und in der Zwischenzeit den Besitzern derselben den Butritt zum Reichstage geftatten, bezüglich ber mittelbaren Stifter sollte das Jahr 1627 als Normaljahr gelten. In allen Reichs= angelegenheiten mit alleiniger Ausnahme der religiösen Fragen sollte die Majorität rechtsgiltig entscheiden dürfen. Diese An= erbietungen genügten den Protestanten nicht, nur die fursächsischen Gesandten nahmen einen vermittelnden Standpunkt ein, welcher den faiserlichen Interessen Rechnung trug, indem sie beantragten, daß für die Güterrestitution das Jahr 1624 als Normaljahr angenommen und dem Raiser die Duldung der Protestanten nicht aufgetragen, sondern er um dieselbe blos gebeten werden solle. Die Haltung Sachsens bewirkte, daß später die Reichsstädte das Jahr 1624 als Normaljahr anerkannten und daß sich ihnen mehrere Reichsfürften anschlossen.

Bei der Halsstarrigkeit der Protestanten, welche die in Österreich durchaeführte Gegenreformation rückgängig machen und die Besitzverhältnisse durch Annullierung der Konfistation in eine neue noch weit größere Verwirrung bringen wollten, hielt cs Trauttmansborff für das klügste, wenn er sich so schnell als möglich mit den Franzosen vertrug. Er bot ihnen statt Breifachs nach einander Zabern, Benfeld und Philippsburg und endlich sogar die Demolierung von Breisach an und als dies alles nicht verfangen wollte, ließ er sie durch die Vermittler fragen, ob der Kaiser für die Abtretung von Breisach auf ihre Unter= stützung in der pfälzischen Angelegenheit rechnen könne. In dieser Beziehung wurde er beruhigt, Frankreich erbot sich, die kaiserlichen Anträge bezüglich der Pfalz nicht blos anzunehmen, sonbern auch ihre Annahme bei Schweben burchzuseten. Diese Ber= sicherung und die sich stets gleichbleibende Hartnäckigkeit der Brotestanten bewirkte, daß er den Franzosen endailtig Breisach, Neuenburg, Benfeld und Zabern anbot und dafür ihre Erklärung empfing, daß sie vom Breisgau und den vier Waldstätten ablassen würden. Ferner verlangte er von Avaux und Servien, daß fie fich bei bem Reichskauzler Drenstierna, der am 4. Juli 1646 nach Münfter gekommen war, um Ermäßigung der schwedischen Forderungen und um Anerkennung der Jahre 1627 und 1630 als Normaljahre bemühen und in der pfälzischen Sache den Standpunkt des Raifers vertreten sollten. Allein die Schweden kehrten nicht nur zu ihren früheren Ansprüchen zurück und verlangten jett wieder Schlesien, sondern die Frangosen stütten sie fogar in denselben und erhöhten die eigenen. Ru diesem Bruch des dem kaiserlichen Gesandten gegebenen Versprechens wurden sie durch den Kardinal Mazarin veranlaßt, der das Resultat des gegen Spanien geführten Krieges erst abwarten wollte, ehe er sich völlig band. Emport über die Haltung der Franzosen, verfügte sich Trauttmansdorff zu dem Herzog von Longueville, wo er auch mit Avaux zusammentraf und beschuldigte die Gesandten mit heftigen Worten, daß sie durch ihre Falschheit die Katholiken dem Berberben preisgäben und die Türken in ihren Eroberungsgelüsten förderten. Borwürse gegen Glaubensgenossen, wenn sie begrünset waren, versehlten noch immer nicht völlig ihren Zweck und barum mag dieser Auftritt dazu beigetragen haben, daß die Franzosen um neue Weisungen baten und vierzehn Tage später anders auftraten; nun wollten sie sich wieder mit den angebotenen Abtretungen begnügen, daß Jahr 1624 — welches die kaiserlichen Interessen wahrte — als Normaljahr anerkennen und in der pfälzischen Sache daß gegebene Versprechen einhalten. Die katholischen Reichsstände schlossen sich in ihren Erklärungen später auch dem Jahre 1624 an.

Entsprechend ihrer geanderten Haltung begaben sich bie französischen Gesandten nach Osnabruck, um die Schweben zur Herabminderung ihrer Forderungen zu bewegen. biefe wollten nichts bavon wiffen, fie verlangten ganz Pommern, Wismar, Bremen und Verben und wollten, daß ber Raifer ben Rurfürsten von Brandenburg mit einem Teile von Schlesien entschädige. Die Königin von Schweden wünschte jedoch den Frieden, um fich von dem Drucke zu befreien, den der Reichsfangler Drenftierna auf fie ausübte. Chriftine haßte Diefen Mann, der ehedem ein treuer und aufopfernder Diener ihres Baters gewesen war, fich aber seitdem in einen eigennützigen und herrschfüchtigen Mann verwandelt hatte, der jede Rücksichtnahme gegen fie hintansette und so ihren berechtigten Stolz und wohl auch ihre Eitelkeit verletzte. Salvius und der jungere Drenftierna erschienen auf ihren Befehl im November (1646) in Münfter, aber obwohl ihre Weisungen ihnen ein Entgegenkommen gegen ben faiferlichen Gefandten empfahlen, leiteten fie die Berhand= lungen doch mit der alten, von dem Raifer ftets gurudgewiesenen Forderung bezüglich der Restitution der Exulanten ein und benahmen sich auch sonst nicht nachgiebig, wenngleich sie die früheren exorbitanten Forderungen nicht erhoben. Dies veran= lakte den Grafen Trauttmansdorff, sich in den Berhandlungen blos auf die Franzosen zu beschränken und einen allgemeinen

Friedensentwurf mit ihnen auszuarbeiten, dem sich die Schweden und Protestanten fügen sollten. Demgemäß einigte er sich mit ihnen über folgende Punkte: 1) Schweden erhält entweder ganz Pommern oder die Hälfte mit Wismar, Bremen und Verden.

2) Der Pfalzgraf wird in der Unterpfalz restituiert.

3) Hessenschaftel bekommt das Gediet zurück, welches es durch den Marsburger Rechtsstreit verloren hatte und dazu 600000 Gulden, welche die geistlichen Kurfürsten und Fürsten zahlen sollen. — Die Frage wegen Entschädigung des schwedischen Kriegsheeres wurde offen gelassen. Es handelte sich nun darum, für diese Abmachsungen die Zustimmung der Beteiligten zu gewinnen.

Die kaiserlichen Gesandten begannen die Verhandlungen da= mit, daß sie den Schweden eine Erklärung zuschickten, in der sie die Entschädigung bestimmten, welche man ihnen zuweisen wolle, und eine zweite an die brandenburgischen Gesandten richteten, in der ihnen mitgeteilt wurde, daß der Kurfürst sich mit Hintervommern begnügen muffe und für das an Schweden abzutretende Borpommern mit Halberstadt und zwei Millionen Thalern, die die Reichsstände entrichten würden, entschädigt werden solle. Kurz vorbem hatten sie die Zumutung der brandenburgischen Gesandten, daß der Kurfürst von dem Raiser in Schlesien entschädigt werden folle, energisch zurudgewiesen. Da weder die Gesandten noch der Rurfürst eine zustimmende Erklärung auf diese Mitteilung abgaben, so richtete das turfürstliche Kollegium an den letteren eine Zuschrift, in der es mit Berufung auf die vom Kaifer gegen Frankreich bewiesene Opferwilligkeit von ihm den Verzicht auf Vorvommern begehrte, widrigenfalls man den Schweden ganz Pommern über= laffen werde. Der Kurfürst konnte sich nicht verhehlen, daß ihn bei längerem Widerstreben eine große Gefahr bedrohe und daß die ihm zugemutete Abtretung eigentlich durch das Angebot von Halberstadt einigermaßen ausgeglichen werde. Tropbem wollte er nicht nachgeben und gab eine ausweichende Antwort. Auf diese nahm man faiserlicherseits keine Rücksicht und schickte Volmar nach Osnabrück. der den Schweden (am 6. Januar 1647) ganz

Pommern anbot, womit sich bieselben zufrieden erklärten. Die brandenburgischen Gesandten, den Ernst der Sachlage erkennend, baten um Ausschub, bis ein an den Kursürsten abgeschickter Gesandte zurückgesehrt sein würde, der dann auch die Verzichtleistung auf Vorpommern überbrachte, aber dafür die Übergade von Halberstadt und Minden, die Anwartschaft auf Wagdeburg und für die Frist dis zur Besitzergreifung dieses Stiftes die Einkünste aus dem Stiste Osnabrück, endlich 1200000 Thaler verlangte. Trauttmansdorff entgegnete jedoch, daß sich der Kursürst mit Halberstadt und der Anwartschaft auf Wagdeburg und Kamin begnügen müsse und diesem Bescheide schlossen sich auch die schwesdischen Gesandten an. Brandenburg mußte sich also mit dem Angebot begnügen, wenn es nicht aus seiner Neutralität herausstreten wollte und dazu hatte der Kursürst keine Lust.

Nach Erledigung der schwedischen und brandenburgischen Angelegenheit kam die Reihe an die pfälzische, über welche die kaiserlichen Gesandten die Verhandlungen sowohl im kursürstlichen wie im fürstlichen Kollegium einleiteten. Um 19. März (1647) berichteten sie dem Kaiser, daß das kursürstliche Kollegium mit Ausnahme Vrandenburgs sich für die Überlassung der Oberpfalz und der Kurwürde an Baiern ausgesprochen und für den Pfalzsgrasen eine neue, die achte Kurwürde beantragt habe. Das sürstliche Kollegium und zuletzt auch die Keichsstädte stimmten diesem Beschlusse bei und so war denn entschieden, daß das pfälzische Haus, dessen Ehrgeiz all die späteren Leiden mit verursacht hatte, mit dem Verlust eines Teiles seiner Besitzungen büßen mußte. Schweden zögerte mit seiner Zustimmung, gab aber einige Monate später unter dem Einflusse Frankreichs nach.

Die Reihe kam jetzt an die Ersatzansprüche der Landgräfin von Hessen-Kassel, die wegen ihres Bündnisses mit Schweden und Frankreich gleich diesen Mächten behandelt und deshalb mit einem Gebietszuwachs beteilt werden sollte. Sie verlangte eine Verzgrößerung auf Kosten ihres darmstädtischen Vetters und einiger katholischen Stifter. Der Kaiser wollte ihr blos die Abtei Hersfeld,

einen Teil der Grafschaft Schaumburg und eine Geldentschädisgung zugestehen und in dem Marburgischen Erbschaftsstreite sie auf einen Vergleich hinweisen. Sie mußte sich mit diesen Anserbietungen zufrieden geben, da Frankreich ihre weiteren Ansprüche nicht unterstüßte, nur die ursprünglich geringer angesetzte Geldsentschädigung wurde infolge schwedischer Unterstüßung auf 600000 Thaler erhöht.

Die Franzosen hatten sich mit den Kaiserlichen bezüglich bes Jahres 1624 als Normaljahres geeinigt. Die Einiauna wurde von den protestantischen Reichsständen angefochten und eine Gegenerklärung auf die ihnen von den Katholiken überreichte Schrift übergeben. Sie wollten das Jahr 1621 als Normaljahr anerkennen, also eigentlich keine Konzession machen. Die Reichsstädte sollten in den vorigen Zustand zurückversetzt und nament= lich Donauwörth restituiert werden, die nach dem Jahre 1552 offupierten Stifter ihnen für immer bleiben, nur bezüglich ber kaiserlichen Länder wollten sie zugestehen, daß dem Raiser die Dulbung der Brotestanten nicht aufgetragen, sondern er darum blos ersucht werden solle. Als sie aber gleichzeitig mit den schwedischen Gesandten, die nach Münster reisten, eine Deputation dahin abordneten, trat diese etwas milber auf und gestand das Sahr 1624 als Normaljahr mit einigen Beschränkungen zu, aber in bezug auf die seit dem Bassauer Vertrag mit Beschlag belegten geiftlichen Güter verlangte sie auch jett beren dauernden Auf diese und andere Erklärungen und Forderungen über= gab Trauttmansborff (am 1. Dezember 1646) eine Art Ultimatum unter dem Titel "endailtige Bergleichsvorschläge". In demfelben wird der Baffauer Bertrag bestätigt, das Sahr 1624 als Normaljahr für den Besitz der geistlicher Güter, der mittelbaren und unmittelbaren, erflärt und nur bezüglich Halberstadts zu aunsten Brandenburgs eine Ausnahme zugestanden; jeder, der also seit 1624 aus seinem Besitz verdrängt wurde, sollte restituiert werben. Dagegen sollten sich auch die Katholiken für immermahrende Zeiten aller reichsunmittelbaren und mittelbaren Stifter erfreuen, die sie im Jahre 1624 besessen und demnach der Überstritt eines katholischen Bischoss oder Prälaten zum Protestantissmus für ihn den unmittelbaren Berlust seiner Stellung und seines Einkommens zur Folge haben. In den Reichsstädten solle in religiöser Beziehung der Zustand vom Jahre 1624 rechtssgiltig sein. Für seine Erbländer lasse sich der Kaiser kein Waß und keine Richtschnur vorschreiben und nehme das Resormationsrecht in Unspruch, doch bewillige er protestantischen Personen höherer Stände bis zum Jahre 1656 einen freien Ausenthalt und zeitweise Rückschr zur Bisitation ihrer Güter. In Resigionsfragen sollen keine Majoritätsbeschlüsse gelten, wohl aber in den übrigen Reichsangelegenheiten.

Ms am 7. Kebruar 1647 die Konferenzen zwischen den faiserlichen Gesandten und den protestantischen Reichsständen über dieses Ultimatum abgehalten wurden, zeigten die letteren noch immer nicht die erwünschte Nachgiebigkeit. Während sie ihren Unterthanen die Religionsfreiheit nicht zugestehen wollten, verlangten sie dies Zugeständnis von den Katholiken und namentlich von dem Kaiser, der den Exulanten die freie Rücksehr gestatten sollte. Da mittlerweile bekannt wurde, dan der Rur= fürst von Baiern sein Schicksal von dem des Kaisers trennen und mit Frankreich einen Waffenstillstand abschließen wolle, wur= ben die Protestanten nur um so halsstarriger und stellten For= berungen auf, die sie bereits fallen gelassen hatten. Februar ließen sie dem Grafen von Trauttmansdorff ihr Illti= matum zukommen, das seinen Born derart hervorrief, daß er es nicht einmal bis zu Ende anhören wollte. Die katholischen Reichsstände versicherten den Raiser ihrer innigsten Anhänglich= keit, wenn er nicht nachgeben und den Krieg weiterführen würde und richteten zugleich ein Schreiben an ben Rurfürften von Baiern, in dem sie ihn zum Anschluß an die gemeinsame Sache aufforderten und so seine jungfte Schwenkung tadelten. Frankreich wurden Verhandlungen eingeleitet, um sich des französischen Schutes zu versichern, wenn der Rampf gegen die übermäßigen protestantischen Ansprüche begonnen werden müßte und thatsächlich ließen es die Franzosen an Versprechungen nicht fehlen, denen vielleicht im äußersten Falle die That auf dem Fuße gefolgt wäre, denn zu dem Ruin der Katholiken wollten sie nicht die Hand bieten.

Trauttmansdorff übersandte dem Salvius die Antwort auf bas protestantische Ultimatum, bas insofern nicht ohne Wirkung geblieben war, als sich die kaiserlichen Gesandten zu einigen neuen Konzessionen herbeiließen, welche die Erleichterung der Auswanderung und des Güterverkaufes für die noch in Öfterreich befindlichen Gleichzeitig rief er die Vertreter ber Brotestanten betrafen. protestantischen Reichsstände vor sich und hielt ihnen eine ernste Mahnrede, in der er ihnen vorwarf, daß sie nicht den Frieden, sondern nur den Untergang der Katholiken wollten, womit er auf ihr Verlangen bezüglich ber Duldung ihrer Glaubensgenoffen in den Ländern katholischer Fürsten hindeutete. Tropdem behaupteten die Gegner ihren Standpunkt und forderten in einer abermaligen Gingabe wenigstens die Errichtung einer Anzahl von Kirchen in den öfterreichischen Provinzen, worin sich ihre Glaubensgenoffen versammeln konnten. Da die Schweden die Brotestanten in ihrer Hartnäckigkeit unterstützten, die kaiserlichen Gesandten die Verhandlungen mit ihnen so lange für abgebrochen, als sie auf der Religionsfreiheit der Erbländer bestehen würden. Diese Erklärung jagte ben Brotestanten einen großen Schrecken ein, da nur wenige von ihnen die Dinge auf bas äußerste kommen laffen wollten und so verfügten sie sich mit den Schweden nach Münfter, um die Verhandlungen von neuem anzuknüpfen. Der ganze Kongreß war seit dem Monat Juni 1647 in Münster versammelt und man konnte hoffen, daß das Friedensbedürfnis sich dort siegreich geltend machen werde.

Diese Hoffnung wurde vorläufig nicht erfüllt, da es jett Frankreich in seinem Interesse fand, die Protestanten aufzuhetzen, weil es nicht nur mit dem Kaiser, sondern auch mit Spanien Frieden schließen und letzteres nötigen wollte, auf die vorgelegten

Bedingungen einzugehen; es handelte sich ihm also barum, auf und burch den Kaiser einen Druck auszuüben. Zwar erhob der altenburgische Gesandte Thumbshirn, der sonst alle protestantischen Forderungen lebhaft befürwortete, jest seine Stimme für ben Frieden und ließ es babei an Anschuldigungen gegen Schweden nicht fehlen, aber trothem glaubten die faiserlichen Gesandten nach Wien berichten zu muffen, daß man nur geringe Hoffnung habe, den Frieden zustande zu bringen und daß sich die protestantischen Gesandten allmählich nach Sause begeben. Trauttmansdorff selbst war im Juli nach Wien gereift und glaubte bei seiner Abreise das Friebenswert nicht so gefährdet, wie sich dies später herausstellte. Er überreichte dem Kaiser ein Memorandum, worin er sein Verhalten während der Verhandlungen aanzes rechtfertiate und fand für dasselbe die beste Anerkennung darin, daß Ferdinand seinen in Münfter weilenden Gesandten den Auftrag gab, die Berhandlungen in dem Stande zu erhalten, in dem fie fich bei Trauttmansdorffs Abreise befanden. Volmar verfügte sich nach Danabrück, wohin sich die schwedischen Gesandten und die Mehrzahl der protestantischen Vertreter wieder zurückgezogen hatten und that, was ihm der Kaiser besohlen hatte, aber die Schwenfung Frankreichs bewirkte, daß sich die Berhandlungen jest durch Monate refultatios hinzogen, bis endlich am 28. Februar 1648 wieder ein ernstlicher Anfang gemacht wurde, indem man in einzelnen Fragen sich verglich und über den betreffenden Bergleich eine schriftliche Erklärung abfaßte. So einigte man sich im Laufe der folgenden Monate über die religiösen und politischen Reichsbeschwerden, über die pfälzische Angelegenheit und über die heisische Entscheidung.

Die größte Schwierigkeit verursachte die Verhandlung über jenen Paragraphen des späteren Friedensschlusses, der mit den Worten "Tandom omnes" beginnt und nach dem Antrage der faiserlichen Gesandten seistegen sollte: daß den Unterthanen in den kaiserlichen Erbländern nach abgeschlossenem Frieden volle Amsnestie für ihre Verson, aber nicht die Güterrestitution zugestanden

werde und daß sie nur dann in ihre Heimat gurudtehren durften, wenn sie katholisch würden. Dies war jene Angelegenheit, auf beren Lösung in ihrem Sinne die Protestanten bisher das meifte Gewicht gelegt hatten, bei der sich ihnen ungeachtet einiger Schwankungen auch die Schweden angeschlossen hatten und bezüg= lich welcher man sich trotz wiederholter Beratungen und gewechselten Zuschriften nicht veralichen hatte. Es war nicht blos das eigene religiöse Interesse, das die Schweden bewog, sich für die böhmischen Exulanten zu verwenden, es war auch die Pflicht der Denn in den Heeren, mit denen sie den Raifer be-Dankbarkeit. tämpften, hatten tausende aus ihrer Beimat vertriebene Böhmen aedient. gablreiche Exulanten hatten höhere Offiziersposten erreicht und auf ihre Treue und Anhänglichkeit konnten die Schweben unter allen Umständen rechnen. Durfte man die Bersprechungen, mit denen man fie bisher gefodert und zu den aufopferndsten Leistungen vermocht hatte, in den Wind schlagen jene treuen Gefährten ein- für allemal zur Beimatlofigfeit verurteilen? Es geschah dennoch. Einer der kaiserlichen Gesand= ten, Crane, sprach später in einer Unterredung, die er mit den protestantischen Gesandten hatte, die Beschuldigung gegen die Schweden aus, fie hatten sich die Preisgebung der Erulanten vom Raifer mit 600 000 Thaler abkaufen lassen. Diese Beschulbigung murde von den Protestanten geglaubt, von den Exulanten verbreitet und dadurch ein solcher Schimpf auf die Schweden gehäuft, daß die Königin Christine noch im Jahre 1651 in dieser Angelegenheit an Crane schreiben und ihn fragen ließ, ob seine Angabe auf Wahrheit berube. Die neuesten in den österreichi= schen Archiven angestellten Forschungen bestätigten die Angabe Cranes nicht; die 600 000 Thaler - von denen 400 000 bei den fünftigen Reichskontributionen zu gute gerechnet werden sollten, so daß nur 200000 Thaler von dem Raiser gezahlt wurden wurden den Schweden für die Räumung der von ihnen in den österreichischen Ländern offupierten Orte, namentlich für Olmütz bewilligt. Die Schweden und die deutschen Brotestanten gaben

. 1

also die Sache der Exulanetn nicht auf, weil sie hierfür bezahlt wurden, wohl aber, weil sie sich nicht zu Gegenopfern für sie entschließen wollten.

Schließlich kam die Frage wegen des rückständigen Soldes zur Erörterung. Die Schweden, der Kaiser und der Kurfürst von Baiern stellten dieselbe Forderung für ihr Heer und zuletzt kam auch die Landgräfin von Kassel nachgehinkt. Die Schweden verlangten anfangs 20 Millionen Thaler, wogegen die Reichsstände 2 Millionen boten. Die ersteven ermäßigten ihre Forderung auf 10 Millionen, während die letzteren ihr Angebot auf 3 erhöhten, dis man sich endlich auf 5 Millionen einigte. Mit Schweden gelangten so die Verhandlungen anfangs August 1648 zu Ende, am 6. dieses Monats wurden die in Triplo verfaßten Friedensinstrumente verglichen und darauf von Salvius und Orenstierna mittels Handschlags versichert, daß sie bei den Abmachungen verbleiben würden. Die Unterzeichnung verschoben sie jedoch dis zum Schluß der Unterhandlungen mit Frankreich.

Die französischen Unterhändler hatten sich mittlerweile über die kaiserlichen Gesandten geärgert, weil diese nicht auf alle ihre weiteren Forderungen eingehen wollten und beschloffen, die Verhandlungen mit ihnen abzubrechen. Servien reiste zu diesem Zwecke nach Osnabrück und wollte mit den dortigen Bertretern der Reichsstände den Friedensschluß vereinbaren, um ihn später ben Raiserlichen als Gesetz vorzulegen. Die Osnabrücker Reichsftände gingen auf seinen Vorschlag ein und so kam am 15. Sep= tember das Friedensinstrument zustande, in dem jedoch trot der französischen Ginflüsterungen gegen den Raiser die wünschens= werte Rücksicht geübt wurde. Servien kehrte wieder nach Minster zuruck und ersuchte jett die faiserlichen Gesandten "inständig" um die Unterzeichnung der in Osnabrück vereinbarten Friedensbedingungen, was diese so lange verweigerten, bis die Münfterer Reichsstände darüber abgestimmt haben würden. Die Osnabrücker Stände wollten nicht zugeben, daß über ihre Abmachungen erst in Münster abgestimmt werde und erklärten, wenn eine Anderung

beantragt würde, sich klagend an den Kaiser zu wenden. Maximilian von Baiern, dem jet nichts höher stand als der Friede und der deshalb die Osnabrücker Stände in ihren Verhandlungen mit Servien unterstützt hatte, schrieb an den Kaiser und drohte, daß wenn seine Gesandten die Unterzeichnung des Osnabrücker Vertrags verweigern würden, er ihn nichtsdestoweniger unterzeichnen werde, da er sein Land vor weiterer Verwüstung bewahren wolle.

IV. Obwohl der Kaiser seinerseits Ursache gehabt hätte, über Zurücksetzung zu klagen, so nahm er doch die Demütigung hin und erteilte seinen Gesandten die Bollmacht, den Osnabrücker Schluß zu unterzeichnen. Am 6. Oktober machte Bolmar ben Ständen diese Mitteilung und rief baburch eine frohe Uberraschung bei ihnen hervor, da dieselben von der Hartnäckigkeit bes Kaisers überzeugt waren und meinten, er werde den Frieden nicht eher schließen, als bis er auch zwischen Frankreich und Spanien vereinbart sein wurde. Volmar drückte nun den Bunsch aus, daß die schwedischen Bevollmächtigten nach Münster kommen möchten, damit die sämtlichen Friedensurfunden gleichzeitig unterzeichnet würden. Im letten Augenblicke verzögerten jedoch die Schweden den Abschluß, indem sie sich neuerdings für bie bohmischen Exulanten verwendeten und die Verpflegung ihres Seeres während des folgenden Winters auf andere Schultern wälzen wollten, zu welchen Forderungen fie durch das Blück ihrer Waffen in Böhmen aufgemuntert wurden. Der Unwille der Reichsstände und die Fürsprache Serviens veranlagte sie jedoch nachzugeben und so wurde der Friede in Münster am 24. Ottober 1648 von allen Unterhändlern unterzeichnet. Tropdem daß bie Unterzeichnung an einem und demfelben Orte vor sich ging, wurde der mit den Schweden vereinbarte Friedensentwurf von Osnabrud aus datiert. Beide Friedensschlusse, der französische und schwedische, stimmen in zahlreichen Artikeln dem Inhalte nach überein, so 3. B. in denjenigen, welche die Restitution des Bfalzgrafen und zahlreiche andere Restitutionen betreffen weer Die politischen Verhältnisse Deutschlands ordnen, bagegen unterscheiden sie sich in jenen Artikeln, die blos die französischen oder schwedischen Ansprüche ordnen; so enthält das schwedische Friedensinstrument allein die Artikel, welche die Befriedigung Schwedens, Brandenburgs und Braunschweigs betreffen und welche den Religionsstreitigkeiten in Deutschland vorbeugen sollen, im französischen Instrument ist wiederum allein von den Frankreich eingeräumten Vorteilen und von der Regelung der italienischen Berhältnisse die Rede. Zwei Tage nach Unterzeichnung des Friedensschlusses fertigten die Reichsstände auf Berlangen Schwebens ein Schreiben an den Raifer aus, in dem sie ihn um Milberung des Artifels "Tandem omnes" ersuchten und es so zum lettenmal versuchten, das Schicksal ber Exulanten Beffer zu ge-Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, daß dieser Schritt nichts half, die Geschicke von Böhmen und Ofterreich entwickelten fich fortan in der vom Raifer vorgezeichneten Bahn. Am Tage nach der Unterzeichnung wurde der Friede unter Trompetengeschmetter in den Strafen von Münfter verkündigt, ein feierlicher Gottesbienft abgehalten, Glückwünsche unter ben Gefandten gewechselt und der ganze Tag durch Kanonensalven gefeiert.

Wir wollen hier, selbst auf die Gesahr hin, einiges bereits Erörterte nochmals zu wiederholen, den Inhalt des Friedensschlusses, der in der Geschichte den Namen des westfälischen erlangte und den größten Einfluß auf die öffentlichen Rechtseverhältnisse die zum Ausbruch der französischen Revolution aussübte, in den wichtigsten Bunkten angeben.

Frankreich erhielt den Besitz der Bistümer Metz, Toul und Berdun für immer zugesichert, dann bekam es Moyenvic und Pignerol, das Besatungsrecht in Philippsburg, endlich Breisach, das Essat mit den zehn elsäßischen Reichsstädten und den Sundgau; der Kaiser verpflichtete sich, für die letztgenannten Zesssionen die Zustimmung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol und des Königs von Spanien zu erwirken. Frankreich vergütete dem Erzherzog Ferdinand den Gebietsverlust mit der Zahlung von drei Millionen Livres. — Obwohl nicht ausdrücklich bestimmt

worden war, daß der Verband zwischen den deutschen Gebieten, die an Frankreich abgetreten wurden und dem deutschen Reiche gelöst werden solle, so gestaltete sich die Trennung thatsächlich zu einer vollständigen. Der Kaiser berief die Könige von Frankreich nicht zu den deutschen Reichstagen und diese selbst machten darauf keinen Anspruch, denn obwohl sie gern eine berechtigte Stellung auf der Versammlung der Reichsstände eingenommen hätten, so war ihnen der freie, durch keinen Lehensverband versichlechterte Besit doch lieber. In bezug auf Italien wurde in dem französischen Friedensschluß bestimmt, daß der im Jahre 1631 geschlossene Friede mit Ausnahme der wegen Pignerol getrossenen Vereindarung giltig sein solle.

Der Schweiz wurde eine vom deutschen Reiche unabhängige Stellung eingeräumt, dagegen sollte der burgundische Kreis noch serner einen Teil des deutschen Reiches bilden und nach Beensdigung des Krieges zwischen Frankreich und Spanien, in den sich Kaiser und Reich nicht mischen sollten, in den Frieden einzeschlossen sein. Auch dem Herzoge von Lothringen sollte keine Hilfe gegen Frankreich geleistet werden, doch sollte es dem Kaiser und Reich freistehen, einen Frieden für ihn zu vermitteln.

Schweben erhielt Vorpommern mit der Insel Rügen, von Hinterpommern die Insel Wollin und einige Städte mit dem angrenzenden Gebiet, darunter Stettin und die Anwartschaft auf ganz Hinterpommern, wenn das brandenburgische Haus erlöschen würde. Nebsidem bekam es die mecklenburgische Stadt Wismar und die Stifter Bremen und Verden mit Vorbehalt der Rechte und Freiheiten der Stadt Bremen. Alle abgetretenen Gebiete sollte Schweden unter dem Titel eines Reichslehens besitzen und dafür auf dem Reichstage vertreten sein. Von der Beitragse leistung zur Zahlung der 5 Millionen Thaler für das schwedische Heer wurden der österreichische, bairische und burgundische Kreisentbunden, dafür sollten nur die sieben anderen Kreise ausschapen.

Brandenburg erhielt für seinen Verlust in Pommern die Stifter Halberstadt, Minden und Kamin und die Anwartschaft

auf das Stift Magdeburg, jobald dasjelbe durch ben Tob bes gegenwärtigen Administrators, des jächflichen Bringen, erledigt fein wurde; doch follten von diesem Stift die fur Kurfachsen im Brager Frieden beitimmten vier Amter getrennt bleiben. -Medlenburg - Schwerin betam für bas abgetretene Bismar bic Bistumer Schwerin und Rageburg und außerbem wurden ihm noch einige Vorteile eingeräumt. - Das Saus Braunichweig-Lüneburg follte für ben Bergicht auf die Roadjutorftellen von Magdeburg, Bremen, Salberitadt und Rageburg im Besitze bes Stiftes Conabrud mit einem fatholischen Bralaten in ber Beife wechseln, daß nach dem Tode des fatholischen Bischofs jedesmal ein jungerer Bring des luneburgifchen Saufes zum Bischof poftuliert werden, respettive die bischöflichen Ginfünfte genießen solle und umgefehrt. - Braunichweig murde von ber Bahlung ber seiner Zeit für Tilly angewicienen Donation entbunden und mit einem Alosteraut entschädigt. - Beffen-Raffel erhielt die Abtei Hersfeld, vier schaumburgische Amter und 600 000 Thaler, 3ugleich wurde der mit der Darmstädter Linie in der Marburgischen Erbschaftsangelegenheit im April 1648 getroffene Bergleich beitätigt. - Markaraf Chriftian Bilbelm von Brandenburg, ber ehemalige Administrator von Magdeburg, sollte dem Brager Frieden gemäß fur den Befit Diefes Stiftes mit 12 000 Thalern jährlich entschädigt werden, jett wurden ihm für diese Summe, die ihm nie ausbezahlt worden war, die Amter Zinna und Loburg auf Lebenszeit und 3000 Thaler ein= für allemal angewiesen.

Dem Herzog Maximilian von Baiern und allen Nachkommen der Wilhelmschen Linie wurde die pfälzische Kur samt der Oberpfalz erblich übertragen, wogegen er dem Kaiser die Schuldwerschreibung von 13 Willionen Gulden für die gegen den Kurfürsten Friedrich durchgeführte Exekution zurückzustellen hatte. Dem Sohne des geächteten Kurfürsten und Winterkönigs, dem Pfalzgrasen Karl Ludwig, wird die Unterpfalz zurückzegeben und eine neue Kur, die achte, für ihn errichtet. Der Kaiser verpflichtete Prüdern des neuen Kurfürsten binnen vier Jahren die

Summe von 400 000 Thalern und den Schwestern ein Heiratsgut von je 10 000 Thalern auszuzahlen. — Zahlreiche Bestimmungen betrasen die Restitution der Herzöge von Würtemberg, der Markgrasen von Baden, der Grasen von Nassau, der von Hanau u. s. w. in einzelne Teile des ihnen zugehörigen oder strittigen Besitzes.

Bezüglich ber Amnestie wird bestimmt, daß sie eine allgemeine sein und jeder in den Besit seiner Guter gesetzt werden solle, die er vor dem Ausbruch des Krieges innegehabt. allgemein lautende Artifel wurde jedoch durch mehrere besondere Bestimmungen, wie z. B. bezüglich des Pfalzgrafen, eingeschränkt und namentlich für Öfterreich außer Wirksamkeit Die faiferlichen Erbunterthanen follten fich nur beaesekt. züglich ihrer Bersonen, Ehren und Würden der erfreuen, in ihre Heimat aber nur unter der Bedingung guruckkehren, wenn sie sich ben Landesgeschen unterwerfen (also ben katholischen Glauben annehmen) würden. Bon einer Restitution ber Güter sollte nur bei jenen die Rebe fein, die fie wegen ihres Anschlusses an Schweben ober Frankreich, also seit dem Jahre 1630 ober 1635 verloren hatten. Es ist uns nicht bekannt, ob und wie viele Edelleute, die bis zum Jahre 1630 im Befite ihrer Güter waren, dieselben wegen dieses Anschlusses später verloren, jedenfalls können dies taum ein halbes Dutend Personen, wenn überhaupt so viele, gewesen sein. Dem Freiherrn Paul von Khevenhiller, der den Schweden in den letten Jahren des Prieaes wichtige Dienste geleistet hatte, wird ausbrücklich die Restitution in seine Güter zugestanden; er war der einzige unter ben öfterreichischen und böhmischen Exulanten, den die Schweden für die geleifteten Dienfte belohnten.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Abschnitte, welche sich auf die Regelung der Religionsbeschwerden beziehen. Der Passauer Bertrag und der Augsburger Religionsfrieden werden bestätigt, der 1. Januar 1624 wird als das Normaljahr für die gegenseitigen Reklamationen zwischen den Katholiken und Pros

testanten festgesett, den Katholiken und Brotestanten also der Besits ber reichsmittelbaren und unmittelbaren Stifter, Die sie am 1. Januar 1624 innehatten, verbürgt, oder wenn ihnen folche seitbem entzogen wurden, ihre Restitution festgestellt, wenn nicht darüber ausdrücklich anders bestimmt wurde. Der geistliche Vorbehalt wird von den Protestanten anerkannt, dagegen erhalten die protestantischen Besitzer geistlicher Güter vom Raiser die anstandslose Zulaffung zu den Reichstagen. Den Reichsftanden wird das Reformationsrecht zugestanden, den Unterthanen, die sich demselben nicht fügen wollen, die Wohlthat der Auswanderung eingeräumt, zugleich aber bestimmt, daß wenn sich im Sahre 1624 protestantische Unterthanen katholischer Fürsten oder um= gefehrt der freien Religionsübung erfreuten, Dieses Recht ihnen in Aufunft nicht geschmälert werden dürfe. Schlesien speziell erhielt das Zugeständnis, daß alle den Berzögen von Liegnit, Münfterburg und Öls und der Stadt Breslau in betreff bes freien Bekenntniffes der Augsburger Ronfession vor dem Kriege gemachten Zugeständniffe in Kraft bleiben sollten. Dazu versprach ber Kaiser, die protestantischen Edelleute der ihm unmittelbar unterworfenen schlesischen Fürstentumer, sowie die von Nieder= österreich (!) nicht zur Auswanderung und zur Beräußerung ihrer Giiter zu zwingen, wenn sie sich ruhig verhalten und ihre Pflicht thun würden. Das Reichstammergericht und der Reichs hofrat werden in ihrer Wirksamkeit anerkannt und nur bestimmt, daß bei Prozessen, wo die Parteien verschiedener Religion sind. die urteilenden Rate aus beiden Konfessionen in gleicher Bahl zu wählen seien. Schließlich werden die Reformierten — die Anhanger des Kalvinismus — in den Religionsfrieden aufgenommen und mit den Anhängern der Augsburger Konfession als gleichberechtigt anerkannt und bestimmt, daß wenn ein luthe= rischer Reichsstand kalvinisch ober umgekehrt würde, er seine Unterthanen nicht zum Wechsel ihres lutherischen oder kalvini= schen Glaubensbekenntniffes zwingen dürfe.

Nach Bescitigung der Religionsbeschwerden, von denen nur

im schwedischen Friedensinstrument die Rede ist, wurden in beiden Instrumenten, also im schwedischen und französischen, die Reichsebeschwerden politischer Naturentschieden. Die Entscheidungen enthalten zunächst eine Bestätigung aller Freiheiten und Privislegien der Reichsstände, dann die Bestimmung, daß dieselben die Landeshoheit in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten üben dürsen. In allen Reichsangelegenheiten sollen sie mitstimmen und entscheiden, sie haben das Recht zu Bündnissen unter sich und mit den auswärtigen Mächten, doch dürsen dieselben nicht gegen Kaiser und Reich gerichtet sein. Der Reichstag soll sechs Monate nach der Friedensratissistation ausgeschrieben werden und fünstig so oft wie nötig sei. Der Handel wird von allen Lasten, die während des Krieges eingeführt wurden, wieder befreit.

Schlieflich enthält der Friedensschluß Bestimmungen bezüglich der Truppen. Man war damals in Deutschland sehr besorat über die Aufnahme, die der Friede bei den verschiedenen Heeresabteilungen finden würde, denn man fürchtete, daß die Soldaten, die seit Jahren ein ungebundenes Leben führten, sich nicht mit ber Auszahlung einer kleinen Soldsumme begnügen, sondern fich zusammenrotten, ihre Offiziere wegjagen und Deutschland vollends ausrauben würden. Der Friedenstraftat verfügte, daß der Abschluß des Friedens durch Gilboten samtlichen Truppen mitzuteilen sei und daß alle Keindseligkeiten ein Ende nehmen follten. MIc Gefangenen follten freigelaffen, die eroberten Bläte geräumt und die Rahlungen an das schwedische Bolt in bestimmten Terminen geleiftet werden. Bur größeren Befräftigung des Friedens wurde angeordnet, daß er als ein immerwährendes Reichsgeset erklärt, in die kaiserliche Wahlkapitulation aufgenommen und bem gesamten Richterstande zur Richtschnur bienen und ihm gegenüber alle anderen Gesetze, Privilegien und Urteilssprüche ungiltig fein follen.

Wie ein liebliches Märchen aus längstvergangenen Tagen klang in den Ohren der Bevölkerung Deutschlands und Österzeichs die Nachricht von dem Abschlusse des Friedens, ver endlich

bem unsäglichen Jammer ein Ende machen sollte. Die Dichter, die bis dahin die Siege ihrer verschiedenen Parteien verherrlicht hatten, einten sich diesmal und verherrlichten den Frieden in zahlreichen Liedern. Keines derselben spricht aber so zu Herzen, als die einsachen und würdigen Worte des hochbegabten zeitzgenössischen Liederdichters Paul Gebhard, die wir zum Beweis hier ansühren wollen:

Gott Lob nun ist erschollen Das edle Fried- und Freudenwort, Daß nunmehr ruhen sollen Die Spieß und Schwerter und ihr Word. Wohlauf und nimm nun wieder Dein Saitenspiel hervor! D Deutschland singe Lieder Im hohen vollen Chor, Erhebe dein Gemüte Zu deinem Gott und sprich: Herr, deine Enad und Güte Bleibt dennoch sicherlich.

Das drückt uns niemand besser In unsere Seel' und Herz hinein, Als ihr zerstörten Schlösser Ilnd Städte voller Schutt und Stein, Ihr vormals schönen Felder Mit frischer Saat bestreut, Jest aber lauter Wälder Und dürre wüste Heid',

Ihr Gräber voller Leichen Und blutigem Heldenschweiß Der Helden, deren Gleichen Auf Erden man nicht weiß.

Der westfälische Friede hat vielfache Anfeindungen nicht blos in früherer, sondern auch in späterer Zeit erfahren. Deutsche Batrioten beklagten, daß durch ihn die Ginheit des Reiches zer= riffen wurde und allerdings ift der lose staatliche Zusammenhang früherer Tage auf das äußerste gelockert worden. aber ein unvermeidliches Übel, das man jest in den Kauf nehmen mußte, wollte man nicht vollends zugrunde gehen und den Schweden und Frangosen nicht die Gelegenheit zur weiteren Knechtung des Landes geben. Gine Anderung in diesen Berhältnissen und eine neue Einigung Deutschlands war, wie dies die Erfahrung unserer Tage zeigt, erft möglich, wenn die öffentliche Meinung eine vollständige Umwandlung erfuhr, wenn sie die religiösen Gegenfäße nicht länger beachtete und wenn einer der Reichsfürsten mächtig genug war, um sich an die Spite der Einigungspartei zu ftellen und die Widerstrebenden niederzuwerfen. Diese Umgestaltung der öffentlichen Verhältnisse ließ sich nicht im Handumdrehen erwirken, dazu bedurfte es hundert= jähriger Erfahrungen, noch weiterer Leiden und einer entsprechenben Erziehung des ganzen Bolfes, welche die Einheit als das höchste ideale Ziel mit derselben Hartnäckigkeit und Opferwillig= feit auftrebte, mit der früher die Brotestanten und Katholifen ihre gegenseitige Unterwerfung durchzuführen suchten.

Anch die religiösen Parteien seindeten den Frieden an. Die strengen Katholiken verdammten ihn als eine unverantwortliche Ungerechtigkeit und als das Werk reiner Willkür. Der Nuntius Chigi protestierte deshalb gegen denselben und Papst Innocenz X erklärte in einer Bulle alle jene Punkte des Friedensschlusses für ungiltig, die den Protestanten spezielle Zugeständnisse machten. Nebendei verwarf er auch die Errichtung eines achten Kursürstentums, weil die Siebenzahl seiner Zeit von dem apostolischen Stuhl bestimmt worden sei. — Die Protestanten waren hauptsächlich mit der Anerkennung des geistlichen Vorbehalts unzusrieden und beklagten auch, daß ihren Glaubensgenossen die freie Religionssübung in Österreich nicht gestattet worden war. Ihre Anfein-

dung des Friedens beschränkte sich auf theoretische Erörterungen, die nach kurzer Zeit verstummten, als Ludwig XIV das gewonsnene Übergewicht zu schnöden Angriffen gegen Deutschland aussnütze und die Protestanten selbst in dem Kaiser den aufrichtigsten Berteidiger der deutschen Unabhängigkeit erkennen mußten. So trat wenige Jahre nach dem Abschluß des westfälischen Friedens der merkwürdige Umschwung ein, daß der Kaiser und die protesstantischen Fürsten einander wechselseitig unterstützten, während die Katholiken sich an Frankreich anschlossen und so die Politik der deutschen Union aufnahmen.

Es erübrigt noch mit einigen Worten das Ende des Kampfes zwischen Holland, dem Herzog von Lothringen, Spanien und Frankreich anzudeuten.

Der Krieg zwischen Spanien und den freien Niederlanden fam viele Monate vor dem westfälischen Frieden zum Abschlusse. In Haag sah man ein, daß, wenn Frankreich die Herrschaft über die spanischen Niederlande an sich rift, man an diesem Bundesgenoffen einen weit gefährlicheren Nachbar gewinnen würde, als Sbanien gewesen war und aus diesem Grunde waren die Holländer schon ein Jahr zuvor einen Waffenstillstand mit Philipp IV eingegangen. Der Abschluß des Friedens wurde durch franzöfische Intriguen lange hingehalten, ba man aber zulet auf spanis scher Seite zur Lift Zuflucht nahm und verlauten ließ, man werde sich mit Ludwig XIV einigen, ihn mit der Infantin Maria Theresia verheiraten und ihr dabei die Niederlande als Mitgift geben, erschraken die Hollander gewaltig und um die Einigung awischen Frankreich und Spanien auf dieser Grundlage zu verhindern, schlossen sie mit letterer Macht am 30. Januar 1648 Frieden, in welchem fich Philipp IV zur Anerkennung der Unabhängigkeit der freien Niederlande verftand.

Der Herzog von Lothringen hätte gern seinen Frieden mit Frankreich geschlossen, wenn ihm das Herzogtum restituiert worden wäre, aber dazu war Mazarin nur unter der Bebingung erbötig, wenn sämtliche Festungen geschleift, Loth-



Der Krieg zwischen Spanien und Frankreich mutete weiter fort, gestaltete sich aber dadurch für ersteres minder gefährlich, daß Frankreich bald nach dem Abschluffe des westfälischen Friebens durch innere Unruhen zerrüttet wurde und den Krieg nicht mit dem Aufgebot der nötigen Macht führen konnte. gelangte wieder in den Besitz von Katalonien, der Aufstand da= selbst wurde ebenso niedergeschlagen wie der von Neapel und nur Portugal behauptete dauernd seine Unabhängigfeit. Jahre 1659 wurde endlich der Friede geschlossen, nachdem zum Zwecke der Unterhandlungen die beiden Minister Mazarin und Harv auf einer Insel, die von der Bidassoa, dem spanisch=fran= zösischen Grenzflusse, gebildet wird, zusammengekommen waren. In diesem sogenannten pyrenäischen Frieden trat Philipp IV die Grafschaft Roufillon, den Rest der Grafschaft Artois und zahlreiche Pläte in den spanischen Niederlanden an Frankreich Bezüglich des Herzogs von Lothringen wurde hier ein ab. Bergleich getroffen, der den Bedingungen, die ihm schon in Münfter geboten wurden, entsprach. Die Herzöge von Lothringen waren jett dauernd von den eisernen Armen Frankreichs umflammert und mußten der erträumten Unabhängigkeit entsugen.

V. Der Friede war wohl unterzeichnet, aber seine Segnungen kamen dem gepeinigten Volke noch lange nicht zu gute, weil man sich weder von kaiserlicher, noch von Seite der Reichsstände beeilte, seine Bedingungen zu erfüllen und so den Schweden und Franzosen Anlaß gab, noch länger auf Kosten Deutschlands zu leben. Erst am 1. Januar 1649 kam zwischen dem kaiserlichen Bevollmächtigten, dem Fürsten Piccolomini und dem schwedischen Generalissinus, dem Pfalzgrasen und präsumtiven Thronerben von Schweden, Karl Gustav, in Prag eine Konvention zustande, welche bestimmte, daß der Kaiser zum Unterhalt der schwedischen Besatungen in Böhmen, Mähren und Schlessen monatlich 32 000 Gulden so lange zahlen müsse, als in Deutschsland die im Frieden bedungenen Restitutionen nicht vollzogen, die Friedenkratisstationen nicht ausgewechselt, die erste Quote aus die den Schweden bewilligte Geldentschädigung nicht bezahlt und der Kaiser die von ihm zu zahlenden 200 000 Thaler nicht erlegt haben würde. Der Kaiser selbst säumte mit der Zahlung, zu der er verpstichtet war, infolge dessen räumten die Schweden Böhmen erst gegen Ende des Jahres 1649; Olmüt und einige benachbarten Orte überantworteten sie aber den Kaiserlichen erst am 6. Juli 1650.

Beit größeren Schwierigkeiten und Gefahren unterlag die Durchführung des Friedensschlusses in Deutschland. Münfter versammelten Gesandten der Reichsstände aab der Bfalzgraf Karl Guftav zu wissen, daß die Ratifikation der Friedensurfunden nicht früher vor sich gehen könne, bevor Brandenburg nicht urfundlich auf Vorpommern zu gunften Schwedens verzichtet, die sämtlichen Restitutionen im Reich vollzogen, Seffen die bedungenen 600 000 Thaler und Schweben die erste Rate von 1800000 Thaler auf die zugestandenen 5 Millionen Thaler erhalten, der Raifer die bedungene Verzichtleistung Spaniens auf den Elfaß den Franzosen übersandt habe und endlich Frankenthal, das die Spanier seit dem Jahre 1623 in Sänden hatten, von ihnen nicht geräumt worden sei. Man kann nicht sagen, daß diese Forderungen ungerechtfertigt waren und doch war es für Deutschland schwer, ihnen nachzukommen. Bei der Geldnot, Die damals in den Rassen der deutschen Fürsten herrschte, konnte man nicht wiffen, wann man über die nötigen Summen verfügen würde und von Spanien war zu befürchten, daß es weder auf Elsaß verzichten, noch Frankenthal räumen würde, da es mit Frankreich keinen Frieden schließen wollte. Die Einhaltung dieser Bedingung hing also nicht einmal von Deutschland ab. Die Nichterfüllung der schwedischen Forderungen schloß aber die Gefahr in sich, daß man die Schweden und Franzosen noch länger beherbergen und sich von ihnen außsaugen lassen mußte. Die 5 Millionen wogen nicht den Schweden und die Zahlungen auf, die das längere Verweilen der Schweden auf dem deutschen Boden im Gesolge hatte, denn das Reich mußte jeden Tag die Kosten ihrer Unterhaltung mit ungefähr 120 000 Thalern bezahlen. Die Zahl des schwedischen Heeres wurde damals auf 68 000 Mann angegeben, ungerechnet den riesigen Troß von Weibern, Kindern und Knechten, die alle gefüttert werden mußten.

Die Reichsstände antworteten auf die Forderungen bes Bfalzgrafen mit Versprechungen und da dieselben aufrichtig ge= meint waren, so wurde die Auswechslung der ratifizierten Friedens= urkunden am 18. Februar 1649 vorgenommen. Die kaiferlichen und reichsständischen Gesandten entwarfen nun einen Plan, wie die von den Schweden und Franzosen besetzten Plätze allmählich geräumt werden follten, allein der Pfalzgraf, der damals in Minden weilte, verwarf benfelben und verschob die Entscheidung auf eine Verhandlung der beiderseitigen Generale, also der schwedischen, französischen und hessischen einerseits und der kaiser= lichen und bairischen andererseits, die in Nürnberg stattfinden Die Folge davon war, daß sich Münster allmählich entleerte und daß die sämtlichen Gefandten nach Nürnberg zogen. um sich an diesen Verhandlungen zu beteiligen. In Nürnberg fam nun der sogenannte "Interimserekutionsrezeh" zustande, welcher nach langer Zögerung von den faiferlichen Gefandten am 21. Geptember 1649 unterzeichnet und in welchem bestimmt wurde, daß die verschiedenen Restitutionen von Land und Leuten innerhalb ber drei, für die Abdankung der Truppen festgesetzten Fristen geschehen sollten. Gine Deputation, bestehend aus beiden Religionsparteien, sollte alle Beschwerden bei den einzelnen Restitutionen entscheiden und sich nicht eher auflösen, als bis das Geschäft

beendigt sei. Bezüglich der den schwedischen Truppen zu zahlen= den fünf Millionen wurde bestimmt, daß die ersten drei Millionen von vierzehn zu vierzehn Tagen zu zahlen seien und daß jedesmal einige Orte von ihren Garnisonen entledigt würden und die betreffenden Truppen zu entlassen seien; die vierte Million follte binnen fechs Monaten, die fünfte binnen Jahresfrist erlegt und hierfür den Schweden eine Realversicherung gegeben werden. Da gleich nach dem vereinbarten Rezeß zahlreiche Orte von ihren Garnisonen befreit wurden und die Scanungen bes Friedens sich auf diese Weise anbahnten, so glaubte der kaiserliche General Kürst Biccolomini die Unterzeichnung desselben durch ein Gast= mahl feiern zu muffen, das durch die dabei entwickelte Bracht und Kostbarkeit ber Speisen und Getranke bei den Burgern von Nürnberg ebenso viel Staunen und Bewunderung, wie bei den Eingeladenen angenehme Eindrücke hervorrief. Die Halle, in der Friedensbanket gehalten wurde, war glänzend erleuchtet und vier Musikchöre erhöhten die Lust der Geladenen. Speisen wurden in vier Gangen, beren jeder aus 150 Schüffeln bestand, aufgetragen. Dann tamen die Früchte, die auf filbernen Schüffeln die Tafel bedeckten, endlich das Ronfekt. Wurde auf die Gesundheit des Kaisers und der Königin von Schweden und auf das Gedeihen des Friedens wacker getrunken, so wurde aus 15 Geschützen geschoffen. Am Schlusse des Gastmahls führten die anwesenden Generale ein Kriegsspiel auf, sie ließen sich Ober- und Untergewehre in den Saal bringen, wählten zu Hauptleuten den Fürsten Biccolomini und den Bfalzgrafen Karl Gustav, zum Korporal den Feldmarschall Wrangel, während die übrigen Generale und hohen Offiziere als einfache Mustetiere galten. Nun marschierten sie um die Tafel, dann auf die Burg und brannten dort die Geschütze ab; bei dem Rückmarsche wurden sie von Oberst Kraft scherzweise abgebankt und wegen bes Friedens aus dem Dienste entlassen. — Bei dem Festmahl vergaß man auch ber Armen nicht, indem für dieselben zwei gebratene Ochsen und Wein in Külle bereitgehalten wurden.



Vas Friedensmahl in 1

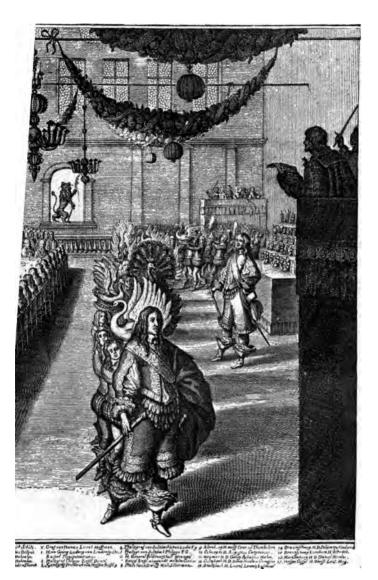

nberg im Jahre 1649.

. •

•

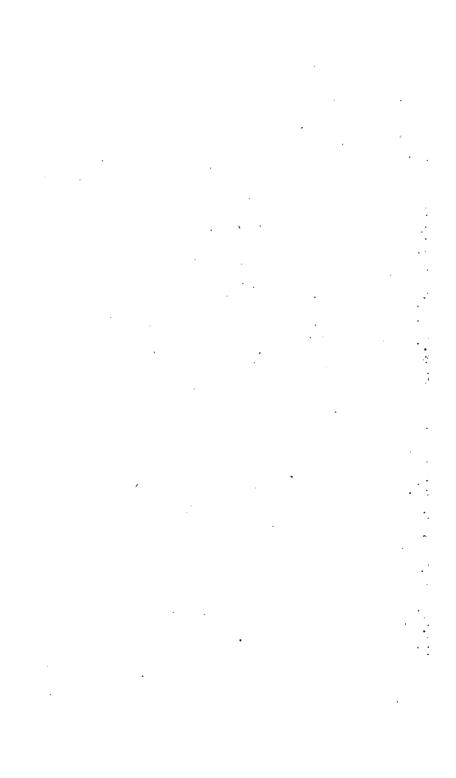



1. Biccolomini, herzog von Amalfi. 2. Pfalggraf Karl Guftav. 3. u. e Gefanbte. 7. Meel, turmainzifder Gefanbter. 8. Graf Fürstenberg, turtol Gefanbter. 11. von Befenbed, turbrandenburgifder Gefanbter. — D



faisers. Besandte. 5. u. 6. Erstein u. Benedict Oxenstierna, ichwedulche Cerlin, turbairischer Gesandter. 10. Freiherr von Trandorf, turbachlicher nb bie Gesandten der übrigen beutschen Fürsten und der Reichstädte.

am 26. Juni 1650.

•

· .

. .

Auch mit den Franzosen suchte man sich über einen Interims= rezeß zu einigen, aber diese sehnten jede Einigung ab, so lange die Spanier nicht Frankenthal geräumt hatten ober ihnen nicht in Ronftanz, Seilbronn oder Chrenbreitstein ein Unterpfand ein= geräumt war. Die Reichsftände verglichen sich zulett mit Frantreich bezüglich der Kestung Shrenbreitstein, da sie die Rosten der Belagerung von Frankenthal, was eigentlich das natürlichste gewesen wäre, nicht auf sich nehmen wollten. Der Raiser be= stätigte aber die Übereinkunft nicht und so blieb diese Frage durch Wochen ein Bankavfel zwischen den streitenden Barteien und die französischen Garnisonen lasteten nach wie vor auf den deutschen Gebieten. Es hätten sich auf diese Weise mannigfache Beranlassungen für die Schweden und Franzosen geboten, den Krieg von neuem zu beginnen und die thrannische Bedrückung Deutschlands weiter fortzusetzen, wenn die Königin von Schweden ben Frieden nicht aufrichtig gewünscht und durch ihre Instruktionen die Kriegslust ihrer Vertreter nicht eingedämmt hatte und wenn die inneren Verhältnisse Frankreichs nicht die Aufrechthaltung des Friedens wünschenswert gemacht hätten. So überreichten benn schließlich in Nürnberg die Vertreter von Frankreich und Schweben das Projekt eines neuen Räumungsvertrags (19. Kebruar 1650), der später von den Kaiserlichen nach einigen Abanderungen angenommen wurde und zulett als Vertrag zwischen dem Raiser, ber Krone Schweden und den Reichsständen in dem "Friedensexekutionshauptabschied", der am 26. Juni 1650 feierlich unterschrieben wurde, seinen Abschluß fand. In demselben wird den Reichsständen die Zahlung des noch rückständigen Teiles der schwedischen Entschädigungsgelber aufgetragen, den Schweden eine Stadt als Kfand für die richtige Bezahlung eingeräumt und 7000 Thaler monatlich für die dort zu unterhaltende Garnison bewilligt. Mit den französischen Gesandten kam erst am 2. Juli ein "Friedensezekutionsvergleich" zustande und so wurde eigentlich erft an diesem Tage der Schlufpunkt zu den langwierigen Verhandlungen gesetzt. Von der Forderung auf Über-14\*

me and the or have been been a construction of the second second

lassung Shrenbreitsteins, so lange Frankenthal von den Spaniern besetzt sei, ließen die Franzosen ab. In dieser Weise einigte man sich über diese und manche anderen strittigen Punkte und das Reich wurde endlich im Laufe der folgenden Monate von seinen Blutsaugern geräumt. Piccolomini seierte den Abschluß der Verhandlungen abermals durch ein Gastmahl und durch ein prachtvolles Feuerwerk. Der Streit wegen Frankenthal wurde im folgenden Jahre dahin geschlichtet, daß man von deutscher Seite Spanien den Besitz der freien Reichsstadt Besanzon antrug, welches Anerdieten angenommen und darauf die Stadt mit der Freigrafschaft Burgund vereint wurde. Frankenthal aber, das von der spanischen Garnison geräumt wurde, kehrte in den Besitz des Kurfürsten von der Pfalz zurück.

Endlich waren also alle Schwierigkeiten, die sich der Durchführung des Friedenswerkes entgegenstellten, überwunden und Bauern und Bürger konnten mit Sicherheit ihren Beschäftigungen nachgehen und durften gehobenen Gemüts Gott für Diese Bohlthat preisen. Nicht so freudig vernahmen aber die schwedischen Garnisonen die Kunde, daß ihre Auflösung bevorstehe und daß sie in mühsamer Arbeit fortan ihr Leben fristen sollten. Frauen und Kinder, die mit ihnen herumgezogen waren und sich an das Lotterleben gewöhnt hatten, erschraken vor der trostlosen Bukunft und fluchten den Urhebern ihrer bevorstehenden Leiden. Man darf sich deshalb nicht wundern, wenn sich aus den abaebankten Kriegerscharen zahlreich Banden bildeten, die das Räuberhandwerk, das sie bis dahin unter gesetzlichem Schutz genbt hatten, auf eigene Kaust fortsetzen wollten und so gestaltete sich der Berkehr auf ben Straffen neuerdings unficher. Diesem Übelftand half jedoch eine summarische und rücksichtslose Justiz ab, der im Laufe der Zeit einige taufend ehemalige Krieger und Glaubens= helden zum Opfer fielen.

## Siebentes Kapitel.

## Die Heeresverhältnisse im Laufe des 30jährigen Krieges.

Unwerbung des Heeres. Bereidigung auf die Artikelbriese. Unterabteilungen der Regimenter. Die frühere und spätere Besoldung. Die Naturalverspstegung. Entwicklung der Chargen. Ausstellung der Truppen im Kampse. Unispermierung. Die Fahne. Der Troß. Plünderung der Bauern und Bürger. Die allseitige Bedrückung. Wie verwenden Offiziere und Soldaten ihren Raub? Die Berwüstungen des Krieges. Die dabei verübten Grausamkeiten.

Die Heere, die während des dreifigjährigen Krieges verwendet wurden, bestanden durchweas aus geworbener Mannschaft. Mit der Anwerbung betrauten die verschiedenen Fürsten einige bewährte Kriegsleute, denen sie Oberften=, Sauptmanns= und Ritt= meisterpatente erteilten; diese Offiziere setzen sich unter einander in Berbindung und warben in einem ihnen hierfür zugewiejenen Areise Diejenigen Bersonen für den Kriegsbienst, die sich ihnen zur Verfügung stellten. Jeder Refrut erhielt ein Lauf= ober Werbegeld, das ihm anfangs von dem Sold abgerechnet, später aber ohne Einrechnung verabfolgt wurde. Wenn man zur Anwerbung ober Ergänzung eines Regiments an einem Orte einen Musterplat aufschlug, so wurden zu gleicher Zeit Borbereitungen für den Empfang der Rekruten getroffen, man forgte für den nötigen Proviant, damit die Geworbenen die gehörige Verpflegung fänden und schaffte namentlich Bier und Wein in großen Quantitäten herbei. Später hörte biefe Finsorge auf und die Geworbenen waren zunächst auf das gewiesen, was ihnen die betreffenden Orte, zumeist die Reichs- und andere großen Städte, bieten konnten. An dem Tage, an welchem die Mannschaft übernommen und an dem ihr die nötigen Waffenstücke, soweit sie sie nicht selbst mitbringen mußte, übergeben wurden, wurden ihr die Artikelbriese vorgelesen und sie auf dieselben vereidet.

Die Artikelbriefe enthielten die Borschriften und Verhalstungsmaßregeln für die Soldaten. Es wurde ihnen anbefohlen einen ehrbaren Lebenswandel zu führen, dem Gottesdienst beiszuwohnen, sich vor Böllerei zu bewahren und den gemeinen Mann nicht zu berauben oder zu vergewaltigen. Die Strasen, welche über die meuternden oder seigen oder sonst eines Versbrechens schuldigen Soldaten verhängt wurden, waren streng: sie wurden in Eisen gelegt, zum Gassenlausen, zum Verlust eines Gliedes, zum Tode durch den Strang oder durch Erschießen verurteilt; sür Meuterei und Feigheit trat bei großen Truppensabteilungen die Strase der Dezimierung ein. Zu Ansang des Krieges saßen die Gemeinen durch erwählte Schöffen über den Angeklagten selbst zu Gericht, bald traten aber eigene Kriegssgerichte unter dem Vorsitz eines Generalauditors an ihre Stelle. Das Urteil wurde von dem Prosoßen und seinen Gehilsen vollzogen.

Die Unterabteilungen eines Reiterregiments waren die Kompagnien, 10 auf ein Regiment, jede gewöhnlich zu 100 Mann gerechnet. Die Unterabteilungen eines Regiments Fußknechte waren die Fähnlein, 10 auf ein Regiment und gewöhnlich 300 Mann zählend. Das Fußvolk bestand aus Musketieren, welche ein schweres Schießgewehr handhabten und aus Pikenieren, die eine 18 Fuß lange Pike trugen. Pikeniere und Musketiere waren in demselben Fähnlein vereint, doch gab es auch Fähnlein, welche bloß mit Feuerwaffen versehen waren. Man legte ansfangs den Pikenieren eine größere Bedeutung bei und besoldete sie deshalb höher, im Laufe des Krieges zeigte sich jedoch die Unbehilssicheit ihrer Bewaffnung immer mehr und rief den Spott der Satyriker hervor. Troudem wurden sie beibehalten

und kamen erst am Schluß bes 17. Jahrhunderts, im österreichischen Heere sogar erst im Beginn bes 18. Jahrhunderts ab. Die Reiter waren mit dem Säbel, der Lanze, einer kürzern Pike und mit Pistolen bewaffnet. Man unterschied im Laufe des Krieges zwischen Kürassieren, Arkebusieren und Dragonern, letztere waren eigentlich berittene Pikeniere oder Musketiere, die ebenso zu Fuß wie zu Pferd sochten. Neben diesen behaupteten im österreichischen Heere die polnischen, kroatischen und ungarischen Keiter eine eigentümliche Stellung.

Neben dem Fußvolk und der Reiterei entwickelte sich seit dem Beginne des dreißigjährigen Arieges die Artillerie zu einer von Jahr zu Jahr steigenden Bedeutung. Während die böhmische Armee in der Schlacht auf dem weißen Berg mehr als 20 000 Mann zählte, aber nurüber 10 Geschütze verfügte, änderte sich das Verhältnis in der Folgezeit bedeutend zu Gunsten der Artillerie, so daß diese in allen späteren Schlachten eine maßgebende Stellung einnahm.

Der Unterhalt einer Armee kostete während des breikigiährigen Krieges verhältnismäßig weit mehr als heutzutage und änderte sich bedeutend nach dem Verhältnis der Kriegführenden; jo zahlte z. B. ein Kürft, beffen Auftorität anerkannt und beffen Finanzen geordnet maren, bedeutend weniger als einer, deffen Lage minder glücklich war. Der Sold, den Maximilian von Baiern ober der Kurfürst von Sachsen zu Beginn des Krieges ihren Truppen zahlten, kann als der Normalsold angesehen werden. Der Kurfürst von Sachsen stellte die Fähnlein aus 120 Bitenieren oder sogenannten Doppelföldnern und 180 Mustetieren zusammen; von den Doppelföldnern bekamen vier einen Sold von 20 Gulben, vier 18, vier 16, vier 14, sechzehn 12, vierzig 10 und achtundvierzig 9 Gulben. Von den Musketieren erhiel= ten vierzig 10 Gulben, fünfundsechzig 9 und fünfundsiebzig 8 Gulben. Die Befoldung der Chargen war weit höher und namentlich bei den Offizieren sehr bedeutend; so bekam der Ritt= meister monatlich 174 Gulden, der Lieutenant 80 Gulden, der Fähnrich 60 Gulden. Wenn man die sächsische Berechnung zur Grundlage nimmt, so kostete ein Reiterregiment mit den sonstigen Nebenauslagen jährlich ungefähr 260 000, ein Regiment Fußvolk ungefähr 450 000 Gulden, die Auslagen für 12 Geschütze
wurden für den gleichen Zeitraum mit 60 000 Gulden berechnet. Die Besoldung der obersten Truppenführer war viel höher als
die der niederen Offiziere, sie bewegte sich in den Jahren 1618
bis 1620 zwischen 2000—10 000 Gulden monatlich und blieb
auch in der Folgezeit auf gleicher Höhe.

Im Laufe des Kricges erhöhte sich der Sold der Soldaten bedeutend, was zum Teil darin seinen Grund hatte, daß das Geld größtenteils schlechter geprägt wurde und deshalb einen geringeren Wert hatte. Eine Ordinanz des kaiserlichen Obersten Verdugo aus dem Jahre 1627 ordnet für sein Regiment folgende Soldverhältnisse für jede einzelne Woche an: für den Oberst 500 Thaler, für den Oberstlieutenant 150, für den Rittmeister 100, für den Lieutenant 40, für den Fähnrich 35, für den Wachtmeister 12, sür den Korporal 9, für den gemeinen Mann 4 Thaler. In ähnlicher Weise regelte Verdugo die Zahlung für das Fußvolk, nur mit dem Unterschiede, daß der Fußknecht wöchentlich etwas über 2 Thaler erhalten sollte. Neben dieser Zahlung mußte den Soldaten noch Holz, Salz und Licht geliesert und eine Lagerstätte eingeräumt werden. Wurden sie auch verköstigt, so wurde ihnen die Hälfte des Soldes abgezogen.

Weit schlimmer stand es mit den Verfügungen für die Verpslegung des Heeres, welche von Waldstein direkt ausgingen. Wir wollen als Beispiel eine derartige Verordnung anführen, die zu Ende des Jahres 1627 für Schleswig-Holstein erlassen wurde, nach welcher der Oberst wöchentlich 300 Gulden, der Oberstlieutenant 120, der Hauptmann 75, der Lieutenant 25, der Kaplan 10, der Feldwebel 8, ein gemeiner Soldat 2 Gulden und nebstdem noch die Lagerstätte, Holz, Salz und Licht erhalten sollten. Überdies sollten für ein Pferd täglich 12 Pfund Heu und wöchentlich 2 Gebünde Stroh geliesert werden. Im Falle den Betreffenden die Barzahlung zu schwer sein sollte, wurde

ihnen gestattet, dieselbe bei den Unterofsizieren und der gemeinen Mannschaft durch die Lieserung von Lebensmitteln zu ersetzen. Nach dem Reluitionsmaßstab mußte dem gemeinen Manne täglich 3 Pfund Brod, 2 Pfund Fleisch und 3 Maß Bier, dem Korporal aber die doppelte Portion geliesert werden und so in weiterer Steigerung den höheren Chargen.

Den Gipfelpunkt erreichte die Forderung, welche ein kaiserlicher Rittmeister im selben Jahre in der Grafschaft Schwarzburg stellte; er verlangte für sich 300 Gulden wöchentlich und für die übrige Mannschaft für jede Kompagnie 540 Gulden und außerdem noch 300 Scheffel Hafer, 10 Fuder Heu, 10 Fuder Stroh, 6 Scheffel Korn, 4 Scheffel Weizen, 5 Scheffel Gerste, ein Stück Rindvieh, 2 Mastschweine, 2 Kälber, 4 Schöpse, 15 Gänse, 20 Kapauner, einen halben Zentner Fisch, ebensoviel Butter und 200 Stück Gier wöchentlich.

Man sieht aus diesen Verordnungen, daß die Zahlungen und Naturalleistungen sich schon in den ersten Kriegsjahren zu einer unerschwinglichen Höhe erhoben.

Bei dem ligistischen und schwedischen Hecre machte man weit geringere Versprechungen und dasselbe war auch in dem faiserlichen nach der Ermordung Waldsteins der Fall. man, wie es mit der wirklichen Zahlung beschaffen war, so lautet die Antwort, daß die ligistischen Fürsten ihre Versprechungen bis zur Zeit der Landung Guftav Adolfs zwar nicht ganz, aber boch nach Möglichkeit einhielten, dasselbe thaten auch einige der bedeutenosten protestantischen Fürsten Deutschlands. gestalteten sich die Verhältnisse bei den kaiserlichen und bei den schwedischen Truppen. Die kaiserlichen Truppen wurden nur so lange ordentlich bezahlt, als der versprochene Sold nicht jene schwindelnde Sohe erreichte und als Spanien durch seine Subsidien die Hauptlast des Krieges trug oder die in Böhmen verfügten Konfiskationen die nötigen Mittel lieferten. Alles dies war seit dem Jahre 1625, als Waldstein mit der Unwerbung des Heeres betraut wurde, nicht mehr der Fall; von diesem 805 360, die Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt wulden; die Stadt Hall berechnete ihre Geldkontrisoie Jahre 1625—27 auf 430 274 Gulden und wember 1627 einer neuen Forderung von 177 000 gegenüber. Das Stift Magdeburg mußte binnen bis 1627) 687 000 Gulden erlegen; ähnliche mehr hohe, aber die Betreffenden stets gleich tief schädizungen ließen sich noch nach Hunderten anführen. den erging es Böhmen, denn die einzelnen Städte sich nicht sowohl durch die an ihren Bürgern geübten nen, als durch die in den Jahren 1621—24 erhobenen men, welche z. B. in der kleinen Stadt Hohenmauth von 200 000 Gulden überstiegen.

aufe bes Krieges entwickelte fich die Organisation bes indem fich die Offizierschargen vermehrten, fo daß of semlich ber bes 18. Jahrhunderts entspricht. früher neben dem oberften Truppenführer nur noch halle, Generalwachtmeister und Oberfte gab, gab es jest verale ber Kavallerie und Feldmarschalllieutenants und ehrte fich die Rahl der niederen Chargen. Den oberften Inmen die Generallieutenants ein, durch welchen Titel general als Stellvertreter des regierenden Fürsten und jen Anführers bezeichnet wurde. So führten also Tilly treter Maximilians im ligiftischen Heere, Gallas und nini im kaiserlichen Heere, der Pfalzgraf Karl Gustav .vedischen Heere den Titel von Generallieutenants. jtung der Regimenter, die Chargen in der Kompagnie, die ina des Keldwebels erlangten ihre tomplizierte Ausbildung vereiteten in dem Heerwesen jene innige Verbindung und Ineinanderareifen der Waffen vor. das den früheren Hee-"igeboten abgeht.

In der Aufstellung und Verwendung der Truppen traten Laufe des Krieges die maßgebendsten Veränderungen ein. In inn desselben war das Fusvolt in tiesen Vierecken ausgestellt,

Jahre an bis zum Jahre 1634 blieb ber Raiser seinen Truppen fast den ganzen Sold schuldig. Daß dieselben tropdem unter ben Kahnen blieben, ift badurch begreiflich, daß für ihre Naturalverpflegung teils durch Requisitionen in Keindesland, teils durch Aufuhr von Lebensmitteln aus den kaiserlichen Erbländern. ber man sich in Wien nicht entschlug, gesorgt wurde, daß ferner ein großer Teil der von Freund und Feind erhobenen Geld= kontributionen unter sie verteilt und endlich ihre Räubereien nicht Die hohen Offiziere wurden nach der Ermorbestraft wurden. dung Waldsteins dadurch entschädigt, daß der Raiser ihnen die Güter desselben zum größten Teil überließ. In der folgenden Zeit und namentlich nach dem Tode Ferdinands II wurde mehr Ordnung gehalten und man fand in Wien wenigstens zum Teil die nötigen Mittel, um die nicht mehr so zahlreichen und auch nicht mit so glänzenden Versprechungen angelockten Truppen zu ernähren und zu besolben. — Mit dem schwedischen Heere ging es ähnlich wie mit dem faiferlichen. So lange Guftav Abolf lebte, fand er in der Geldhilfe seiner Bundesgenossen und in den erhobenen Kontributionen die Mittel, dasselbe ordentlich zu bezahlen; nach seinem Tode fehlte das nötige Geld oder es wurde liederlich vergendet und so häuften fich die Soldrückstände von Sahr zu Jahr und wir sahen, wie die Auszahlung derfelben einen der wich= tigsten Bunkte bei den westfälischen Friedensverhandlungen bildete.

Da sonach von einer geordneten Zahlung der Heere nie die Rede war, sondern dieselben zumeist davon lebten, was sie in der Gegend, in der sie stationiert waren, durch Kontributionen heraus-preßten, so war der längere Aufenthalt eines Regiments für Stadt und Land gleichbedeutend mit völligem Ruin. Einige Klagen, die im Jahre 1627 gegen das kaiserliche Heer erhoben wurden als die Beschädigten noch so naiv waren auf einen Schadenersatzu hoffen, geben genau die Kontributionen an, die in Geld und Geldeswerth erhoben wurden und lassen uns so die Höhe des Jammers ermessen. Die Grafen von Schwarzsurg-Sondershausen berechneten in dem genannten Jahre ihre

Leistungen auf 605 360, die Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt auf 666 638 Gulden; die Stadt Hall berechnete ihre Geldkontrisutionen für die Jahre 1625—27 auf 430 274 Gulden und stand im September 1627 einer neuen Forderung von 177 000 Gulden ratlos gegenüber. Das Stift Magdeburg mußte binnen zwei Jahren (bis 1627) 687 000 Gulden erlegen; ähnliche mehr oder minder hohe, aber die Betreffenden stets gleich tief schölsgende Forderungen ließen sich noch nach Hunderten ansühren. Um schlimmsten erging es Böhmen, denn die einzelnen Städte verbluteten sich nicht sowohl durch die an ihren Bürgern geübten Konfiskationen, als durch die in den Jahren 1621—24 erhobenen Kontributionen, welche z. B. in der kleinen Stadt Hohenmauth die Summe von 200 000 Gulden überstiegen.

Im Laufe des Krieges entwickelte sich die Organisation des Hecrwesens, indem sich die Offizierschargen vermehrten, so daß ihre Anzahl so ziemlich der des 18. Jahrhunderts entspricht. Während es früher neben dem oberften Truppenführer nur noch Keldmarschälle. Generalwachtmeister und Oberste gab, gab es jest auch Generale der Kavallerie und Feldmarschalllieutenants und ebenso mehrte sich die Bahl der niederen Chargen. Den oberften Rang nahmen die Generallieutenants ein, durch welchen Titel ber Obergeneral als Stellvertreter bes regierenden Fürsten und eigentlichen Anführers bezeichnet wurde. So führten also Tilly als Vertreter Maximilians im ligistischen Beere, Gallas und Viccolomini im kaiferlichen Heere, der Pfalzgraf Karl Gustav im schwedischen Heere den Titel von Generallieutenants. Einrichtung der Regimenter, die Chargen in der Kompagnie, die Stellung des Feldwebels erlangten ihre komplizierte Ausbildung und bereiteten in dem Heerwesen jene innige Berbindung und jenes Ineinandergreifen der Waffen vor, das den früheren Beeresaufgeboten abgeht.

In der Aufstellung und Verwendung der Truppen traten im Laufe des Krieges die maßgebendsten Veränderungen ein. Zu Beginn desfelben war das Jußvolf in tiefen Vierecken aufgestellt,

von denen jedes mehrere Kähnlein zählte, oft sogar ein ganzes Regiment umfaßte und auch die Reiterei war in ähnlicher Weise geordnet. Die Folge davon war eine große Unbeweglichkeit der Truppen mährend bes Kampfes, ba von einem entschlossenen stürmischen Anariffe nicht die Rede sein konnte und daber ist auch die Langsamkeit der Bewegungen beim Beginn des Krieges, ber von beiden Seiten nur in befensiver Beise aufgefaßt wurde, Guftav Adolf brachte in die schwerbewegliche Kriegs= maschine neues Leben, indem er die Infanterie nur sechs Mann tief aufstellte, die großen Abteilungen in kleine Truppenkörper zerlegte, in ähnlicher Weise auch mit der Kavallerie vorging und seine Truppen auf den raschen Angriff und nicht auf die bloke Berteidigung einübte. Die Bedeutung der Feuerwaffen würdigte er im entsprechenden Grade, vermehrte die Rahl der Schützen bei seinen Truppen und verbesserte die Geschütze, indem er sie fürzer und leichter anfertigen ließ und dadurch ihre Beweglichkeit und Verwendbarkeit erhöhte.

Von einer gleichmäßigen Uniform war zur Zeit des dreißig= jährigen Krieges feine Rebe, weber in Karbe noch im Schnitt ber Kleidung war eine Übereinstimmung ersichtlich und konnte es nicht sein, da ja von Scite der betreffenden Regierungen, mit alleiniger Ausnahme der Franzosen und Hollander, nie für die Heeresbedürfnisse vorgesorgt wurde. Die meisten Truppen glichen während ber längften Zeit einer Schar von Bettlern ober von hungernden Wegelagerern, die nur durch ihre Waffen ihre Beschäftigung andeuteten; zeitweise waren sie jedoch mit prachtvollen Stoffen oder mit Gold und Silber geschmückt, besonders wenn ihnen eben ein reicher Beutezug gelungen war. Da bas Bedürfnis eines Unterscheidungszeichens während einer Schlacht fich gebieterisch geltend machte, so schmückte sich jeder Soldat mit einem folchen, ehe er in den Kampf zog, etwa mit einer weißen oder roten Binde am Arm, Sut ober Selm, mit grünen Zweigen ober andern Abzeichen. Da man diese Unterscheidungszeichen leicht ab- ober anlegen konnte, so gelang es mitunter hervorragenden Gefangenen, sich dadurch zu befreien, daß sie ihr Abzeichen undemerkt mit demjenigen eines gefallenen Gegners verwechselten und so durchschlüpften. Im Kampse scharten sich die Truppen um ihre Fahne, jedes Fähnlein Fußvolk hatte eine solche, an einer kurzen Stange war ein schwerer, mit allegorischen Bilbern und lateinischen Sprüchen geschmückter Seidenstoff angebracht. Kleiner waren die Reiterfahnen, Cornet genannt. Der Fähnrich oder Fahnenträger wurde stets aus den trefslichsten Leuten ausgewählt und bei der Übergabe derselben von dem Obersten ermahnt, sie wie eine Braut und leibliche Tochter anzusehen, sie aus der rechten in die linke Hand zu nehmen, wenn ihm die erstere absgeschossen würde und sollte ihm auch die andere abgeschossen werden, so sollte er sie mit dem Wunde halten und wenn keine Retzung winke, sich in dieselbe einwickeln und als ehrlicher Wann sterben.

Der größte Unterschied zwischen ben Heeren bes 30jährigen Rrieges und benen ber späteren Zeit bestand barin, bak bie Soldaten mit Weib und Kind ins Feld zogen. Schon im Beginn bes Krieges kam die Zahl der dem Regiment folgenden Weiber der ber Soldaten nahezu gleich. Von einem im Jahre 1620 neugeworbenen Regiment wird berichtet, daß, als es 3000 Mann stark vom Musterplate abzog, demselben 2000 Weiber folgten. Der Oberst wollte dieselben nicht dulden und befahl bei der Übersetzung eines Stromes den Schiffern, die nachfolgenden Weiber nicht zu überführen. Allein da erhob sich dies= und jenseits des Flusses ein furchtbares Wehklagen: die Weiber schrieen nach ihren Männern und diese verlangten nach ihren Frauen, weil sie ihre Bemben, Schuhe und sonstigen Sachen mit sich trugen und so mußte zulett ber Oberst seine Absicht aufgeben. Später vermehrte sich ber Troß burch die Zahl ber sich mehrenden Kinder ins unglaubliche, so daß man in den letzten zehn Kriegs= jahren den Troß auf das drei- und vierfache der kämpfenden Truppenzahl veranschlagen muß, wie sich dies aus einem in der Geschichte des Krieges angegebenen Beispiele ergiebt. datenfrauen wuschen, kochten und verrichteten überhaupt ihrem

Manne alle Dienste, schleppten auf bem Marsche ihre Kinder und alle Gerätschaften mit, die nicht auf dem Wagen fortgebracht werden konnten und beteiligten sich, so oft sich die Gelegenheit bot, an der Blünderung der umwohnenden Bauern und Bürger. In diefer Beziehung verübten sie die frechsten Gewalttaten, keine Trube, keine Kiste war vor ihnen sicher und wenn sie von einem Quartier ins andere zogen, mußten die Geplünderten ihre Pferde hergeben, um die ihnen geraubten Gegenstände weiter zu fahren. Me Schlaubeit der Bauern und Bürger reichte nicht bin, um ihre Ersparnisse bor der Spurnase der Solbaten zu schützen; mas nicht an unzugänglichen oder völlig verborgenen Orten aufbewahrt wurde, geriet in ihre Hände, so daß die Beraubten oft meinten, nur Zauberei könne bas Versteck verraten haben. Die Grausamkeiten, welche die Räuber an ihren Opfern verübten. waren so haarsträubend, daß die alten Chronisten selbst von den Hunnen, Avaren und Mongolen nichts ärgeres berichten. schraubten die Steine von ihren Bistolen ab und zwängten die Daumen der Unglücklichen an ihre Stelle, fie zerschnitten ihnen bie Ruksohlen und streuten Salz in die offenen Wunden, das fie dann von Ziegen ableden ließen, fie zogen ein Rokhaar durch die Zunge und bewegten es langfam auf und ab, fie banden ein mit Knoten versehenes Seil um die Stirn und drehten es mit einer Kurbel immer fester zu. War ein Backofen vorhanden, so drängten sie ihre Opfer hinein und gundeten ein Feuer vor demfelben an und zwangen die Gequälten durch dasselbe zu friechen. Oft bohrten sie ihnen auch Löcher in die Kniescheibe und goffen ihnen ekelhafte Klüffigkeiten in den Hals. den taufendfachen Qualen mußten die Frauen und Mädchen noch die ärgste Schmach ertragen; vor der Gewalt der viehischen Soldatenluft mar damals kein Weib sicher und nur die Flucht ober die Verteidigung der Angehörigen rettete sie in einzelnen Wenn die Räuber auf diese Weise ihre Opfer burch die Folter zur Breisgebung der versteckten Sabe genötigt hatten, men ihre Raubgier befriedigt und ihre entmenschte Luft gebüßt



Alls der Arieg auch bei den Bauern einige militärischen Renntnisse verbreitet hatte, suchten sie bei der Nachricht von der Annäherung ber Feinde ihre Sabe in Orte zu flüchten, deren Berteidigungs= fähiakeit durch die Kunst erhöht oder deren Augang verborgen gehalten wurde. So flüchteten sich die Aspacher bei der Annäherung der Keinde in einen Acker von größerem Umfang, der mit Buchen umwachsen und außerdem durch hohes Dorngebusch gebeckt war, burch bas man in bas Innere nur auf bem Bauche friechend gelangen konnte. Zwischen ben Bauern und Solbaten entwickelte sich im Laufe des Krieges eine grimmige Reindschaft, die bei jeder Gelegenheit zu Mord und Todschlag führte. Man kann fragen, woher der Bauer den Mut nahm, zu dem so oft ausgeraubten Herde stets wieder zurückzukehren und über die Gewalt, die an ihm, seinem Weibe und seinen Kindern verübt wurde, nicht in Verzweiflung zu geraten und nicht lieber dem Räuberhandwerke obzuliegen. Abgesehen davon, daß die Fürsten, so weit sie es vermochten, die Bauern bei der Scholle zu erhalten suchten, bewirkte auch die Liebe zur Heimat bei biesen bas Wunder, daß sie, statt zu verzweifeln, lieber bis an die Zähne bewaffnet den Acker bebauten und gegen ben heransprengenden Räuber um die Zugtiere kampften.

Noch ärger als die Bauern wurde ein Teil der Städte zugrunde gerichtet und zwar, noch ehe die Kontributionen an ihrem Wohlstand nagten, durch die Geldverschlechterung, die sich im 30jährigen Kriege entwickelte. Nachdem unter der Herrschaft des Winterkönigs Münzen in leichterem Gewicht geprägt worden waren, wurde das gegebene Beispiel, wie wir erzählt haben, in noch weit ärgerem Maße vom Kaiser und jenem Konsortium befolgt, dem er die Münzprägung übertragen hatte und wiewohl man später diese so maßlos verschlechterte Münze einzog, so konnte man doch nie mehr zu geordneten Geldverhältnissen zurückstehren. Die deutschen Fürsten griffen zu ähnlichen Hilfsmittelm und dieses ungläckliche Gebaren unterhöhlte den allgemeinen

Wohlstand. Ms der Krieg überall in Deutschland wütete, war der Reichtum der Städte stets ein Gegenstand des brennendsten Berlangens für die Soldaten. Die schlecht befestigten Städte mußten sich durch Kontributionen ausplündern lassen, die wohls verwahrten wiederholte Belagerungen ausstehen, deren Verlauf häussig unglücklich war und sie mit dem Schicksal Magdeburgs bedrohte.

Das Band, welches den Soldaten mit seinem Weibe zujammenhielt, wechselte je nach den Bersonen an Stärke und Inniakeit, im allaemeinen waren es aber rohe Verbindungen, die ber Aufall anknüpfte und löfte. War ein Solbat mit seinem Weibe unzufrieden und beschuldigte er sie mit Recht eines Berbrechens, dann durfte er sie den Trofbuben preisgeben, von benen sie in der elendesten Weise mighandelt wurde. Bur Erhaltung der Ordnung bei den den Truppen nachziehenden Weibern, Kindern und zahlreichen Troßtnechten wurden bei jedem Regiment eine Anzahl Hurenweibel angestellt, welche bei dem Einmarsch in einen neuen Lagerplat bafür zu sorgen hatten, daß die ihnen untergebenen zuchtlosen Scharen nicht vor den Soldaten in benfelben eindrangen, weil fie sonft ben für das Lager bestimmten Proviant sich angeeignet hätten. In der Schlacht postierte sich der Troß hinter dem Heere in der Beise, daß seine Stellung burch die Bagagewagen eingeschlossen und so gegen Angriffe befestigt war.

Über das schwelgerische Leben der Soldaten während des dreißigjährigen Krieges sind wir durch Tausende von Zeugnissen unterrichtet und wenn es noch eines Beweises bedürfte, so sinden wir ihn in den oben geschilderten Berordnungen der Waldsteinschen Ordinanzen. Solche Verordnungen konnten jedoch dem Buchstaden nach von den Betreffenden nur die kürzeste Zeit eingehalten werden, dann mußten die Solsaten ihre ungemessenen Ansprüche herabmindern, um sie, wenn die Gelegenheit günstiger war, wieder zu erhöhen. Ze länger der Krieg dauerte, desto seltener kehrte dieselbe zurückund Hunger und Elend war häusig das Los ganzer Heeress

Ī

abteilungen. In den Lagergassen begegnete man dann bleichen und hohläugigen Gesichtern, in jeder Zelthütte lagen zahlreiche Kranke und Sterbende und die Umgebung war durch die kaum bestatte= ten Leichname verpestet. Es war eben ber oft jähe Wechsel vom Überfluß zum äußerften Mangel, ber bas Gemüt ber Rrieger verhärtete, daß sie gierig nach dem Genufe des Augenblicks vor den ärasten Schandthaten nicht zurückscheuten. Bon ben häufig unerschwinglichen Kontributionen, welche die Obersten ausschrieben und die nur zum Teil für das Heer verwendet wurden, steckten die letteren cinen Teil in ihre Tasche und ihr Beispiel wurde von den Haupt= leuten befolgt. Eine der hauptsächlichsten Rlagen, welche die Rurfürsten gegen das Waldsteinsche Beer erhoben, bestand darin, daß die in demfelben angestellten Staliener jährlich große Summen nach Italien als Ersparnisse aus ihren Räubereien abschickten, eine Anklage, die begründet war und es begreiflich macht, daß so viele Italiener damals in Deutschland ihr Brot suchten. Die einfachen Soldaten konnten ihre Ersparnisse nicht durch Vermittlung von Raufleuten in ihre Heimat befördern und so lesen wir, daß fie die geraubten Goldstücke in ihrem Gürtel verwahrten ober das Gold und Silber in Blatten geschlagen auf ihrer Bruft trugen, bis fie es im Kampfe auf bieselbe Beise verloren, wie sie es erworben hatten. Die schwedischen Obersten und Generale trieben es später noch ärger als die kaiserlichen Obersten, wenn wir Waldstein ausnehmen. Von Baner haben wir erzählt, daß cr bei seinem Tode etwa eine Million Thaler an ausammengeraubtem Gute hinterließ. Wrangel kam ihm an Raubsucht gleich und war auf bas heftigste emport, als ber geschloffene Friede seinen Räubereien ein Ende machen sollte. Graf Königs= mark brachte fo viel an Gold und Rostbarkeiten zusammen, daß er, ber früher nichts befaß, feiner Familie ein Sahreseinfommen von 130 000 Thalern hinterließ.

Wenn man sieht, wie die Heere kaun während eines Dritztels der langen Kriegszeit regelmäßig bezahlt und ardentlich verpslegt wurden und demnach nur auf Expressiung, Raud und

den Zufall angewiesen waren, wie sie durch ihre Tyrannei die Bürger und Bauern um alle ihre Sabe brachten, die Städte und Dörfer einäscherten ober zum mindesten arg verwüsteten, so begreift man, daß ein großer Teil der vom Kriege beimgesuchten Länder nach und nach entvölkert wurde. Obenan fteht Böhmen, beffen Bevölkerung ursprünglich die Zahl von ungefähr 2 000 000 erreicht haben maa. Eine Zählung, die im Jahre 1653, also fünf Jahre nach Beendigung des Krieges, angeordnet wurde, ergab, daß diese Rahl auf 700 000 zusammengeschrumpft war und die gleichzeitig vorgenommene Beschreibung des Landes zeigte, daß in den Städten die Hälfte der Bäufer unbewohnt und bem Berfalle preisgegeben und auf dem Lande bie Salfte des Bobens unbebaut war. Diese grauenvolle Verwüstung wurde in einigen anderen Gebieten, namentlich in Mittelbeutschland, noch überboten. Bei der in der Grafschaft Henneburg nach dem Kriege angeordneten Rählung ergab sich, daß biefelbe 75 Brozent der Bevölkerung und 66 Prozent der Wohnhäuser eingebüßt hatte, an Pferden, Rüben und Ziegen betrug der Verluft über 80 Prozent. In ähnlicher Weise haben alle anderen Orte gelitten und man wird nicht irregehen, wenn man behauptet, daß Deutschland zum mindesten die halbe Bevölkerung und mehr als zwei Drittel des beweglichen Vermögens verloren hat. Zu dieser Einbuße gesell= ten sich noch die Schäden an Sitte und Bilbung. bem so wohlgeordneten Schulen waren jest zum größten Teil aus Mangel an Lehrern und Schülern geschlossen und so ftand Deutschland auch in dieser Beziehung hinter seinen besser gestell= ten westlichen Nachbarn zurück. Es gehörte eine übermensch= liche Anstrengung bazu, um sich aus diesem tiefen Verfall zu erheben, den erlahmten Gewerbsfleiß neu anzufachen, die geistigen Schaden auszubeffern und mit dem Weften gleichen Schritt zu halten. Die spätere Zeit hat gezeigt, daß Deutschland die Anstrengung nicht gescheut und die erlittenen Verluste glänzend criekt hat.

## Namen = Verzeichnis.

Alba, Herzog von 100. Albrecht von Baiern 93. Alcala, Herzog von 100. Aldringen 6, 40. Allerheim 157. Alexander, Kapuziner 63. Amalfi, Piccolomini Herzog von 168. Amalie, Landgräfin von Beffen 106, 118, 165 Anna von Öfterreich 100, 141. Ancona 101. Anhalt, Fürst von 66. Arnim, Generallieutenant 9, 53. Augsburg 41, 160. August, Herzog von Sachjen 54, 130. Außig 55. Avaugour, herr von 82. Avaux, Marquis von 78, 110, 176. Bachhälbel, Bürgermeifter 32. Baden, Wilhelm Markgraf von 121. — Durlach, Markgraf von 62. Baiern, Albrecht von 93. - Maria Anna, Gemahlin Mari= milians von 93. — Maximilian, Kurfürst von 6, 10, 41, 84, 151, 183. Balthafar, Infant von Spanien 142, 160. Banér 9, 40, 77, 105, 225. Barberini Antonio, Kardinal 84. Barcelona 99. 132. Barde, Mr. de la 176. Baudiffin. General 5.

Bauten 17. Berlin 2. Bernhard, Herzog von Beimar 5, 40, 80, 104. Birkenfeld, Pfalzgraf Christian von 5. Blumenthal, Gejandte 68. Boderie, de la, franz. Gesandte 31. 119. Bogislam, Bergog von Bommern 105. Bouillon, Bergog von 184. Braganza, Herzog von 133. Brandenburg , Chriftian Wilhelm Markgraf von 60, 200. Georg Wilhelm Kurfürst von 2, 38, 67, 130, 153. Brandenstein, Graf 68. Braunschweig, Herzog von 66, 110. Bregenz 160. Breisach 18, 108, 154. Breitenfeld 138. Bremen, Stift 40. Breslau 7, 60. Brézé, Admiral 148. Brünn 146. Bruneau, Jaques 22. Bruffel 21, 45, 107, 134. Buchheim, General 171. Burgsborf, Oberft 12. Butler, Oberft 31. Buquoi, 152. Cacilia Renata von Polen 94. Cannstadt 144. Cardona, Herzog von 133.

Carthagena 148. Caftaneda, Marques von 22, 57. Cham 20, 128. Chamont St., Gejandte 77. Chanut, Gejandte 182. Chatillon, Marichall 134. Chemnit 111. Chigi, Nuntius 176. Christian IV, König von Dänemark pon Birfenfeld, Bfalggraf 5. — Wilhelm, Wartgraf von Branden= burg 60, 200. Chriftine, Königin von Schweden 2, 47, 118, 182. Chrudim 146. Cinq=Mars, Marquis von 134. Claudia, Gemahlin des Erzherzog Leopold 96, 102. Colloredo 33, 170. Compiègne 87. Condé, Pring von 167. Contarini 176. Contecroix, Grafin 112. Conti, Oberftlieutenant 171. Crane, Gefandte 195. Cour, Mir. de la 176. Dachau 9. Dänemart, Christian IX. König von 7, 146. Darmiftadt, Georg Landgraf von 4, 106. Dejouches, General 152. Devereur, Kapitan 32. Diedenhofen 112, 147. Dietrichstein, Kardinal 56. Diodati 29. Töring Dr. 58. Doran, Kloster 53. Dregden 1. Duglas 152. Dünkelsbühl 144. Dünfirchen 112. Eberhard, Bergog von Bürtemberg 62, 106, 144. Egeln 72. Eggenberg, Fürst von 17, 57, 92, 104. Eger 19, 51, 164. Ehm, Oberst 116. Chrenbreitstein, Festung 104. Eleonore von Mantua, Gemahlin Gerdinands II. 94.

Enfewort, General 169. Erbach-Jienburg, Graf von 62. Erding 169. Erfurt 105. Erlach, Generalmajor 110. 144. Eszterhazy, Palatin 148. Feldmoching 169. Ferdinand, Erzherzog von Tirol 198. - II, Kaiser 10, 40, 90, 98. III, Kaiser 22, 41, 43, 87, 97, 120, 148, 181, 218. Feria, Herzog von 15, 40. Fernando von, Kardinalinfant 41. Feuquières, Marquis von 3. 37. Alorenz 45. Force, de la, Marjchall 45. Fournoi 134. Frankenthal 48. Frankfurt am Main 3, 35, 120, 171. Frankreich, Ludwig XIII, König von 31, 44, 75, 141. Ludwig XIV, König von 141. 167, 206. Franz Albrecht, Herzog von Lauen= burg 27. Aulius. Herzog von Sachien= Lauenburg 49. Stephan von Lothringen 45. Freiberg 145. Freiburg 108, 154. Friedland, (Waldstein) Herzog von 4, 15, 35. Friedrich, von der Pfalz 59, 118, 223. Fuentarabia 108. Fugger, General Graf von 41. Gallas, General 11, 40, 80, 105, 146. Garameros 99. Webhard, Gefandte 8, 49. Beleen, Rommandant 105, 157, 162. Gelnhausen 16. Genua 100. Georg Friedrich von Sobenlobe 62. Bergog von Lüneburg 5, 66, 77, 106. — Landgraf von Darmstadt 4, 106. - Landgraf von Beffen 53. — Rátóczi, Fürst von Siebenbürgen 129, 148.

Elijabeth, Pjalzgräfin 114. Enghien, Herzog von 147. England, Karl I. König von 107, 174.

- von Berberftein 139. — Bilhelm, Kurfürft von Branden= burg 2, 38, 67, 130. Germain St., en Laye 81, 113. Gordon, Cberft 31. Görlig 17. Goslar 130. Göt, Feldmarichall 86, 104, 146. Grammont, Bergog von 157. Graz 94, 97. Gronsfeld, Graf 6, 40, 162. Guébriant, Marichall Graf 113, 144. Guiche, Marichall 135. Buije, Bergog von 184, 167. Buftav Adolf, König von Schweden 1, 137, 220. Daag 206. Salberitadt 28, 51, 129. Hamburg 67, 110. Baro, Quis de, Minister 143, 207. Harrach, Kardinal 171. Saslang, Gejandte 161. hatfeld, Kommandant 105, 144. hausner von Wandersleben 118. Beidelberg 48. Beilbronn 3. Bellecourt 80. Berberitein, Georg von 139. Beffen, Georg Landgraf von 53. — Darmstadt, Landgraf von 165. — Raffel, Amalie Elisabeth von 106, 118, 165. - Ludwig VI von 106. — Wilhelm Landgraf von 5, 39, 84, boë, hofprediger 63. Hohenlohe, Georg Friedrich von 62. Hohentwiel 144. Holfe, Kommandant 7. Holstein, Herzog von 66. Bolzapfel. Melander von 164. Homburg 159. Donnecourt 135. Horn, General 5, 40, 136. Bögter an der Wejer 128. Hulft 186. Ilo 26. Ingolftadt 9. Innocenz X, Papit 151, 205. Jiabella, Infantin 44.

— Königin von Svanien 142.

Jägerndorf, Warkgraf von 186. Zantau 150. Toachimsthal 51. Johann Georg, Kurfürst von Sachsen 2, 49, 77, 153, 178. Jülich 43. Julien St., Oberft 11. Jungbunzlau 52. Raijerslautern 80. Rarl, Erzherzog 95. Bergog von Lothringen 42, 79, 104, 145, 207. — I., König von England 107, 174. — Gujtav, Pfalzgraf 170, 201. — Ludvig, Pfalzgraf 107. Rhevenhiller Graf 99, 163, 201. Kinsty', Graf 9. Kittner, bair. Bertreter 162. Annphausen, General von 5, 78. Köln 55, 84, 110. Rurfürst von 55, 88, 162. Königgräß 11. Königsmark, General 137, 156, 225. Arajt, Oberft 211. Aratow, Cherft 70. Arems 151. Aremsier 146. Kremsmünfter, Abt von 7. Kulmbach, Markgraf von 32. Rurz von Senftenau 58, 110. Laforce, Marichall 79. Lagrange aug Ormes, frang. Ge= jandie 13. Lambon, General 134, 167. Lamormain P., Beichtvater 23, 57, 90. Landsberg 105. Landshut 41, 163. Lauenburg, Franz Albrecht Bergog von 27. Frang Rulius Bergog von 49. Lebrun 176. Leitmerit 7, 38, 127. Leipzig 105. Leopold, Erzherzog 95, 102. Bilhelm, Ergherzog 51, 93, 111, 146, 152. Lerida 167. Leslin 32. Liebenau 52. Liegnit, Herzog von 60.

Liffabon 134. Lobtowis, Fürft 158. Löffler, Rangler 46. Lohausen, General 68. London 118. Longueville, Bergog von 117, 179. Lothringen, Franz Stephan von 45. — Franz von Kardinal 44. – Karl, Herzog von 42, 79, 104, 145, 207. Löwenstein, Graf von 62. Lübeck, Stift 40. Ludwig VI, von Hessen-Kassel 106. — XIII, König von Frankreich 81, 44, 75, 141. — XIV, König von Frankreich 141, 167, 206. Lüneburg, Georg Bergog von 5, 66, 77, 106. Luneville 80. Luftrier, Gesandte 75. Lüttich 86. Lügen 6. Madrid 102. Magdeburg 8, 51, 77, 84. Mailand 74. Mainz 55, 80, 154. Kurfürst von 55, 88, 119. Mändel, Softammerpräsident 155. Mansfeld, Bolf von 40, 112. Mantua, Eleonore von, Gemahlin Ferdinands II. 94. Marburg 167. Marradas 6. Margaretha von Orleans 44. Maria, Gemahlin Kerdinands III. — Anna, Gemahlin Kerdinands II. 93. — Anna, Gemahlin Maximilians von Baiern 93. Maria Therefia, Jufantin 45, 206. Marfilly, Herr von 162. Martinit, Oberstburggraf 171. Masaniello 167. Maximilian, Kurfürst von Baiern 6, 10, 41, 84, 151. Mazarin, Kardinal 139, 161, 179. Medlenburg, Herzog von 61. Melander, General 119, 164.

Mello, Don Francisco, Statthalter 135, 147. Werch, Feldmarjchall 104, 144. Mergentheim 156. Meg 80. Militis, fächs. Rat 28, 49. Mirabeau 88. Miglaff, Oberst 72. Montecuculi, General 165. Morgin, General 85. Mouling 118. Mühlhausen 54. Münch Dr. 68. München 9, 94, 161. Münchengräß 52. Münfter 136, 176. Mürzzuschlag 102. Nanch 44. Nassau, Graf von 62, 116, 176. Navarro, spanischer Agent 21. Neapel 100, 167. Neuenburg 115, 129. Neumann, Rittmeister 32. Nördlingen, Schlacht von 42. Nürnberg 120, 209. Ochonville 117. Olivares, Herzog=Graf 22, 132. Olmüt 137, 152, 208. Onate, Graf 28. Oppel Dr., sächs. Rat 49, 58. Oppeln 137. Oranien, Herzog von 136. Orleans, Margaretha von 44 Gafton von 45, 75, 134. Österreich, Anna von 100, 141. Şînabrüc 136, 165, 176. Ottingen, Graf von 62. Otto Ludwig, Rheingraf 5. Ottowalsky, Oberstlieutenant 170. Drenftierna, Staatstangler 1, 35, 77, 118, 188. Johann 176. Paderborn 86, 159. Baris 46, 75, 108, 157. Bassau 166. Pazmann, Kardinal 57. Berleberg 85. Pfalz, Friedrich von der 118, 122. Pforten, Hans von der 68. Philipp III, König von Spanien

Melnit 52.

- IV. König von Spanien 98, 160. 207. Philippsburg 37, 75, 154. Biccolomini, Herzog von Amalfi 15, 104, 145, 168, 208. Biljen 24, 41. Birna 53. Bolen, Cacilia Renata von Polen 94. Sigismund König von 95. - **Bladislaw König** von 94. Bommern, Bogislaw Bergog von 105. Brag 6, 52, 111, 146. Buchheim 149. Questenberg, Freiherr von 7, 49. Quiroga, Diego de, Beichtvater 24, Rambervilliers 80. Ranft, Kommandant 137. Ranzau 145. Rauschenberg, General 162. Ran an der Saone 104. Regensburg 18, 41, 88, 103. Reinach, Feldzeugmeifter 109. Rheinau 104. Rheinfelden 108. Richel Dr., Gesandte 14, 166. Richelieu, Rarbinal 31, 39, 74, 100. Rittberg, Graf 79. Mocroi 147. Rothcan 139. Morté, Baron de, Gejandte 16, 65, 131, 176. Roje, Oberft 116. Rotweil 145. Rowe, Thomas, Gejandte 174. Ruepp, Oberft 15. Cadfen, August Bergog von 54, - Johann Georg, Kurfürst von 2, 49, 77, 153, 178. - Lauenburg Herzog von 137. Salvius 110, 176. Saragosia 100. Savedra 176. Savelli, Fürst 104.
Schäffer, bair. Vertreter 162.
Schäfger, braf 33.
Schlid, Graf 15.
Schlid, Graf 27. Sáönbec 72. Schwallenberg, Rat 68.

Schwarzburg-Rudolfstadt, Graf von 219. Sondershausen. Graf von 218. Schweben, Chriftine Königin von 2, 47, 118, 182. Guitav Adolf König von 137, 220. Echwedt 105. Schweidnig 12, 137. Sebottendorf 58. Semmering 102. Servien, Graf 176. Siebenburgen, Georg Rafoczi Fürit pon 129, 148. - Sigismund Bathorn Fürjt von 95. Sigismund Bathorn, Fürst von Siebenbürgen 95. — König von Polen 95. Soissons, Graf von 184. Spanien, Balthasar Insant 142, 160. — Jiabella Königin von 142. — Philipp III, König von 77. — Philipp IV, König von 98, 160, 207. Speier 79. Sport, Oberit 150. Steinau 17. Stettin 105. Stockholm 82, 131. Strahlendorf, Reichshofrat 57. Stralfund 70. Streuf, pjälzischer Rat 46. Strozzi, Oberst 19. Stuttgart 43. Suns, Oberst 20. Tabor 171. Tangermünde 85. Tann 109. Tepl 164. Thou de 135. Thumbshirn, Gejandte 194. Thun, Graf 102. Thurn, Graf 9. Tilly 137, 219. Timaus, Rat 28. Tirol, Ferdinand Erzherzog von 198. Tobitichau 146. Torgau 105. Toritenson, General 129, 145. Toscana, Großherzog von 95. Toulon 100. Trach, Herr von 162.

Trautmannsborf, Graf faiferl. Ge= fandte 8, 49, 104, 161, 181. Trčia, Adam Graf 12. Triebel 164. Trier, Erzftift 37, 55. Rurfürst von 79. 161. Trieft 101 Turenne, Maridiall 154. Turin 21. Tuttlingen 145. Tyrnau 152. Uberlingen 154. Uffhausen 154. Ulfilas, Bijchof 172. Ulm 161. Ungarn, Ferdinand III, König von 22, 41, 43, 87, 97, 120, 148, 181, 218. Ungrijd - Gradijch 146. Urban VIII, Papit 84, 151. Urbino, Herzog von 96. Balette, Kardinal de la 48, 80. Bittor Amadeus, Bergog 107. Vincennes 108. Bigthum. Generalmajor 72. Volmar Dr. 176. Baiblingen 144. Waldstein, Herzog von Friedland 4, 15, 35. Basserburg 161. Beimar, Bernhard Herzog von 5, 40, 80, 104.

— Bilhelm Herzog von 118. Beißenburg 149. Werth, Johann von, Oberft 18, 42. 78, 104, 144, 162, 178. Wien 7, 43, 75, 99, 151. — Bijchof von 24, 57. Wiener=Neuftadt 79. Bilhelm, Herzog von Beimar 117. - Landgraf von Beffen = Raffel 5, - Markgraf von Baden 121. Winterkönig (Friedrich v. d. Pfalz) 59, 118, 223. Bismar 72, 83. Bittenberg, General 159. Wittenweiher 109. Wittstod 85, 105. Wladislaw, König von Polen 94. Wolf Dr. 61. Wolfenbüttel 130. Worms 47, 154. Brangel General 85, 105, 146, 158. 210, 225. Würtemberg, Eberhard Herzog von 62, 106, 144. Zabern 80. Zapata 176. Zittau 52. Zwiđau 165. Zusmarshaujen 168.